

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



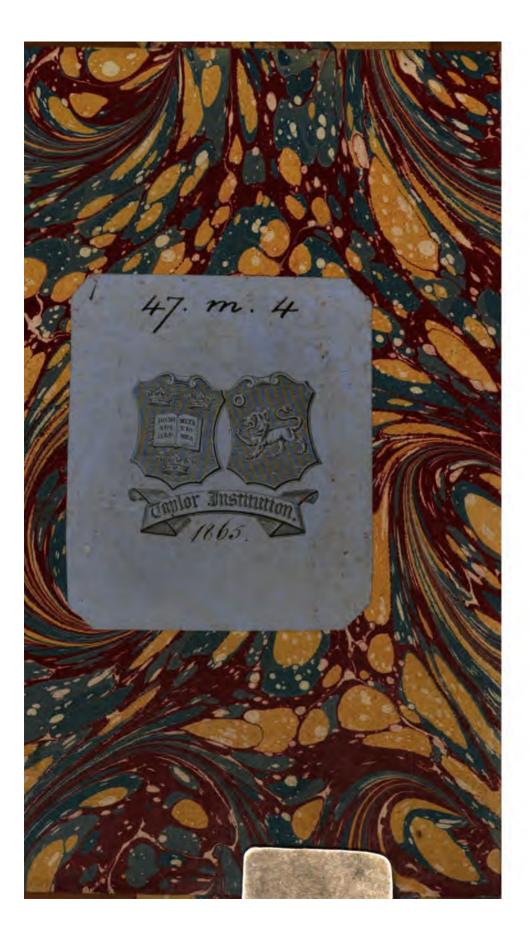



. . . . • • 

•

•

•

.

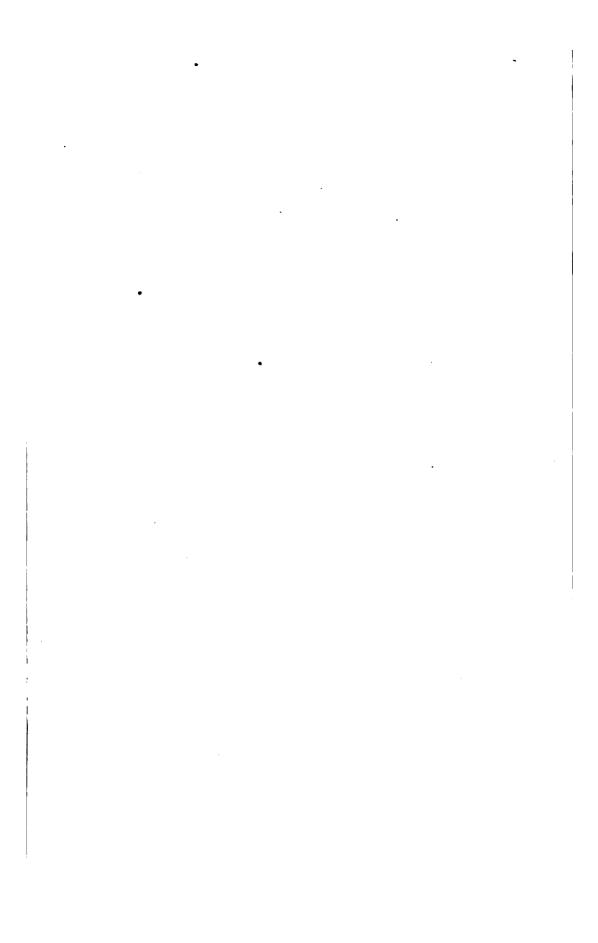

### Die Werte

bon

# Leibniz.

Erfte Reihe.

Biftorifd-politifche und flaatswiffenschaftliche Schriften.

Erfter Band.

|   |   | , |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | - |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

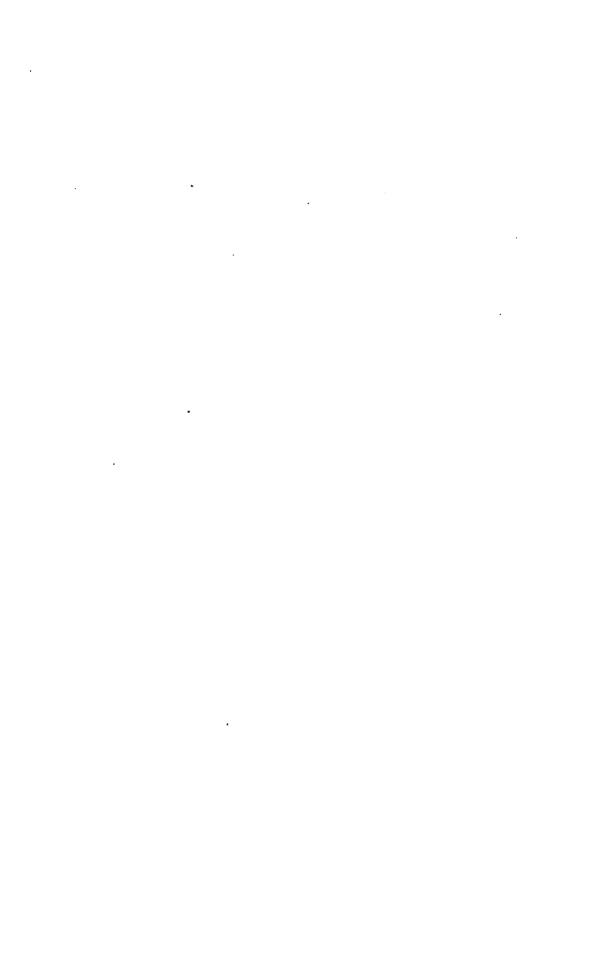



Hace habai quae scivi, et lactus recta peregi: Guaeque relicta jacent, mentem tamen acta sequantur

### Die Werke

pon

# Leibni3

gemäß feinem handschriftlichen Nachlaffe in der Königlichen Bibliothet zu hannover.

Durch bie Munificeng

Seiner Majeftat des Konigs von hannover

ermöglichte Ausgabe

bon

Onno Klopp.

In Worten die Klarheit, In Sachen den Rugen. Ceibnig.

Erfte Reihe. Hiftorisch-politische und ftaatswissenschaftliche Schriften. Erfter Banb.

gannover.

>0C//>>

Klindworth's Berlag. 1864.



Rlindworth's hof. Druderei in hannover.

## Seiner Majestät dem Könige von Hannover

in tieffter Chrfurcht

gewibmet

von dem Berausgeber.



Rlindworth's hof. Druderei in Sannover.

### Seiner Majestät dem Könige von Hannover

in tieffter Chrfurcht

gewibmet

von dem Beransgeber.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### Vorwort.

Gine Gesammtausgabe seiner größeren Werke hat Leibnig nicht beabsichtigt, wenigstens nicht eine folche, die bei feinen Lebzeiten erschiene. Die Anlage seiner Arbeiten selbst mar nicht barauf berechnet. Biele berfelben, namentlich bie politischen, traten auch wenn fie gebrudt murben, ohne ben Ramen bes Berfaffers in die Belt, und Leibnig hielt bie Anonymität auch bann noch folgerecht fest, wenn biese Arbeiten bereits in Aller Banben maren, und nicht felten ein fehr großes Aufsehen erregten. Ich erinnere an ben Caesarinus Fuerstenerius, ober gar an den Ulicovius Lithuanus, als dessen Autor fich Leibnig bem Baufe Pfalg-Meuburg, für welches bie Schrift verfaßt mar, erft volle 39 Sabre nach ber Bublifation berfelben gu erfennen gab. Andere politische Schriften von Leibnig find nur unter ber ausdrücklichen Boraussetzung bes Geheimnisses geschrieben. 3ch verweise auf die Reihe der Arbeiten, beren 3med es ift ben Ronig Ludwig XIV. von Frankreich zu einer Erpedition nach Agnpten zu bewegen. Diefelben werben in bem zweiten Banbe biefer Ausgabe zum erften Male vollständig an bas Licht treten. Leibnig hat über biefe Auffate, nachdem ber 3med berfelben fich als vereitelt ermiefen, fein ganges Leben hindurch, mit fehr wenigen Ausnahmen in ber Correspondeng an ferner Stehende g. B. Biob Ludolf in Frankfurt, fo völlig geschwiegen, daß selbst feine nächste Umgebung, wie Edharts völlige Unkenntnis der Sache beweift, bavon auch nicht eine leise Ahnung haben konnte, und daß vor den eindringenden Arbeiten bes um Leibniz hochverdienten verstorbenen Guhrauer das Gerücht von solchen Arbeiten in Deutschland mehrmals gleich einer grundslosen Sage behandelt worden ist. — Diejenigen Werke, welche Leibniz mit seinem Namen für die Deffentlichkeit bestimmte, sind verhältnissmäßig gering an Zahl. Das aussührlichste derselben, welches er noch dazu im Austrage seiner Regierung schrieb, und welches lange Zeit und Kraft seines Lebens in Anspruch nahm, sind die Annales imperii occidentalis Brunsvicenses, welche erst in unserer Zeit durch Herrn Bert veröffentlicht sind.

Biel bestimmter noch trat bem Gebanten einer Beröffentlichung bei Lebzeiten von Leibnig der Charafter feiner anderen schriftlichen Thatigfeit entgegen : nämlich berjenige feiner Correspondeng. Sie hat vielleicht nicht ihres Gleichen. Leibnig lebte von 1667 an bis 1672 in Mains und Frankfurt a. M., von 1672 bis 1676 in Baris, von 1676 bis 1716, mit verschiedenen Unterbrechungen burch feine Reisen, in Hannover. Durch die Befanntschaft mit bem Staatsmanne und Gelehrten J. C. von Boineburg in Maing und bie Empfehlungen beffelben fnüpfte fich eine Reihe von Berbindungen an, die in Baris fich erweiterte, und noch mehr mabrend bes langen Aufenthaltes in Hannover. Aus ben Correspondenzen vor 1676 ift Manches verloren, nach 1676 weniger. In ben letten zwanzig Rahren feines Lebens ichwillt ber Briefwechsel erstaunlich an, in ftetem Bachsen bis an seinen Tob. Der Leser wird fich eine Borftellung ber Maffe biefes Briefwechsels aus ber Thatsache machen, daß außer ben Briefen, die in ben größeren Fascifeln zerftreut liegen, je nachbem fie auf besondere in benfelben aufbewahrte Arbeiten fich beziehen, der Catalog der Correspondenzen zwei und dreißig Namen fürstlicher Bersonen, und eintausend und zwei und zwanzig nicht fürstlicher Personen enthält. Ich habe von Toinard an bis Bunner alphabetisch 119 Correspondenzen catalogisirt. In dem Brieswechsel sind

alle Lebensstände, alle Berufsarten vertreten: von Kaisern und Raiserinnen durch die ganze Stufenleiter des damaligen deutschen Reiches und anderer Länder, geiftlichen und weltlichen, Lehr-, Rährund Wehrstandes hinab.

Es bedarf nicht ber Ermähnung, daß eine große Babl biefer Correspondenzen für die Nachwelt völlig werthlos ift. Dagegen find andere höchst werthvoll und wichtig, zumal da fie zugleich die Briefe an Leibnig und die Original-Concepte feiner Antworten enthalten. Hier thut fich ein reicher Schat bes Wiffens auf nach allen Richtungen ber geistigen Thätigkeit ber Menschen. Man tann die Correspondengen eintheilen in folche, bie lebiglich ein beftimmtes Bebiet geiftiger Thätigkeit behandeln, wie etwa rein politische, rein theologische, rein mathematische, rein philosophische, rein juristische, in solche ferner, die Berichiebenes betreffen, fo jedoch daß burchweg eine bestimmte Richtung vorherrscht, etwa diejenige der Politik, der Theologie, der Sprachwiffenschaft, in solche endlich, welche völlig verschiedenartig find, fo daß bald dies, bald jenes in wechselnder Folge als Rern bes Briefes hervortritt. Die Sprache macht barin teinen Unterschieb. Die Briefe von Leibnig find lateinisch, beutsch, frangofisch, wenige italienisch, und es tommt nicht felten vor, dag Leibnig in der Bahl ber Sprache an Dieselbe Berfon wechselt. Für die Briefe an ihn treten noch die englische und die hollandische Sprache hinzu.

Eins jedoch ist immer gemeinsam: die Briefform, und diese Briefform ist durchgängig nicht zu denken ohne eine persönliche Beziehung des Schreibenden zu dem Empfangenden. Darum konnte auch abgesehen von dem Inhalte selbst, der in nicht wenigen Fällen, namentlich in Betreff der politischen Correspondenz, eine sofortige Beröffentlichung unthunlich machte, wegen der Briefform zu Lebzeiten von Leibniz an eine allgemeine Beröffentlichung nicht gedacht werden. Leibniz selber hat einmal angegeben, was er veröffentlicht zu sehen wünschte. Im Jahre 1706 schrieb er an Basnage: er denke daran,

seine Correspondenz mit den berühmtesten Theologen zu sammeln und herauszugeben. Die in seinem Nachlasse befindlichen Materia- lien zu einer Biographie des Bischofs Christoph Rozas de Spinola deuten auf denselben Zweck. Derselbe ist nicht erfüllt worden. Einige Jahre später äußerte Leibniz den Bunsch, seine kleinen hier und da in Zeitschriften verstreuten Aufsätze gesammelt und gedruckt zu sehen. Auch das ist damals unterblieben.

Dag Leibnig bei ber Abfassung seiner Briefe an eine Beröffentlichung gedacht habe, ift fehr unwahrscheinlich, felbst tropbem daß er in ber Regel Concepte behielt, ober auch ben ausgefertigten Brief erervirte: Denn biefe Concepte und Auszüge find, wie jeder Einblick in die Originale lehrt, offenbar nur zu feinem perfonlichen 2wede gemacht. Es war ibm gur Entwerfung feines Conceptes jedes Blatt Bapier recht, wie es ihm gerade in die Sande fiel. Biele feiner Concepte find auf ben Umschlag bes empfangenen Briefes gefdrieben, nicht felten burch die Abreffe ber. Es finden fich Concepte von Briefen an ben Raiser Rarl VI. auf Studen Papier, die an Größe faum ber inneren Sandfläche gleich fommen. Leibnig mar furzfichtig: beshalb ift feine Sandichrift flein, oft fo flein, daß eine Lupe fehr nütliche Dienste leistet, zumal ba, wo bas Bapier und bie Dinte ftart vergilbt find. Rurg, ein auch nur oberflächlicher Ginblid in die Correspondeng von Leibnig zeigt, daß ihm für die Dehrgabl berfelben ber Gebante an bie Möglichkeit einer anderen fpateren Benutung als burch ibn felber, und mithin auch berjenige einer Beröffentlichung völlig fern gelegen hat. Dag aber andererfeits biefe Concepte mit ber abgesandten Reinschrift, ober wie die Frangofen mit ben icharf bestimmten Worten es ausbrücken, die minute mit ber expédition ber Regel nach genau übereinstimmen, beweift die forgfältige Correctur bes Conceptes, bas oft vielfach burchgearbeitet, auch wohl zwei, brei mal, ja felbst feche mal geschrieben ift, bis als die lette Redaction sich diejenige erweift, welche die Correcturen und Borwort. XI

besonderen Bemerkungen der vorhergehenden Redactionen in den Text aufgenommen hat. Zuweilen findet fich in solchem Falle auch die Überschrift: "ift also abgangen", ober auch: "nicht abgangen."

Man tonnte fragen, ob nicht, wenn Leibnig felber eine Beröffentlichung augenscheinlich nicht beabsichtigt hat, ber Plan einer folden in unferer Beit bem Sinne von Leibnig offen wiberfprache, vielleicht unvereinbar mare mit ber Bietät, die wir ihm schuldig find. Ich alaube bies verneinen zu muffen. Bas Leibnig gebacht und gethan, gehört ber Geschichte, gehört ber Wiffenschaft an. Gin volles Sahrbundert und fast ein halbes dazu find seit seinem Todestage verfloffen : bie Welt ift eine andere geworben: mithin fann bas rudhaltlose Aufbeden der Begiehungen, in benen Leibnig ftand, für unfere Reit zu feines Menschen Bortheil ober Nachtheil gereichen. Bir andere Spätere werden nur Bortheil bavon haben. Wir werden einbliden in ein geistig reiches Leben, wie wenige auf Erben gelebt worben find: ein Fernblid menschlicher Weltanschauung wird fich bier bor uns aufthun, wie faum ein zweiter vorher ober nachher einem fterblichen Auge fich eröffnet hat. Und felbft, wenn ber tiefere Einblid zu Leibnig' eigenem Nachtheile in feiner fittlichen Werthichatung gereichen fonnte, mußte berfelbe um ber Kenntnis bes gewaltigen Beiftes willen, ber -burch ihn in alle Beziehungen bes bamaligen Europa eingriff, in Die Wiffenschaft aller Zweige, in die Politit, in die firchlichen Ruftanbe, bennoch gewagt werben. Ob aber Leibnig babei verlieren tann, ift eine Frage, die fich nur aus bem Überblice felber bes von ibm Geleifteten beantworten läft.

Der Gedanke einer solchen Beröffentlichung der gesammten Arbeiten von Leibniz regte sich früh. Schon ein Jahr nach seinem Tode verkündete sein Nachfolger an der Bibliothek und in der Aufsgabe der Historiographie des Welfenhauses, Echart, daß er die Werke seines Borgängers sämmtlich herausgeben werde. Er legte sogarschon seinen Plan dar. Aber die Angaben desselben lassen dem Zweifel

Raum, ob Edhart selber über den ganzen Nachlaß völlig unterrichtet war, und andererseits hielt die Rücksicht auf die Lebenden, und der Fortbestand derselben Berhältnisse in Staat und Kirche von einer voreiligen Indiscretion zurück. Die Ausführung des Planes von Echart unterblieb.

Bwanzig Jahre nachher unternahm es ber damalige Bibliothekar Gruber die Correspondenz von Leibniz herausgeben zu wollen. Er selbst spricht diesen Plan aus. Die verschiedenen Abschriften, die unter Grubers Leitung auch von anderen Aufsätzen von Leibniz genommen sind, deuten an, daß seine Plane sich weiter erstreckt haben, als nur auf die Correspondenz. Er gelangte indessen nur zur Herausgabe des Prodromus commercii epistolici Leibnitiani, in zwei Quartbänden, der die Correspondenz zwischen dem Mainzer Staatsmanne J. C. von Boineburg und dem Gelehrten Hermann Conring in Helmstädt, dazu Einiges von Leibniz u. A. enthält.

Eine Gesammtansgabe unterblieb noch wieder für längere Zeit. Dagegen traten nach und nach verschiedene Ausgaben von einzelnen Schriften und Briefen hervor. Ich unterlasse es dieselben aufzuzählen. Nur der Arbeit von Ludovici sei um ihres Zwecks willen hier gedacht. Dieser ließ im Jahre 1737 zu Leipzig einen aussührlichen Entwurf einer vollständigen Historie der Leibnizischen Philosophie, zum Gebrauche seiner Zuhörer erscheinen. Die Schrift ist bei aller Trockenheit und trot vielfältiger Jrrthümer dennoch sehr brauchbar, und liegt der großen Gesammtausgabe von Dutens uns verkennbar zu Grunde.

Der Genfer Gelehrte Dutens nämlich unternahm es alle diese einzelnen, durch Ludovici und sonst ihm bekannt gewordenen Schriften zu sammeln, und veranstaltete aus denselben und dem handschriftlichen Materiale, das ihm zusloß, die erste Gesammtaussgabe der Werke von Leibniz, in sechs stattlichen Quartbänden, zu Genf 1768. Er erneuerte den Titel berselben 1789. Dutens hat

seine Arbeit mit Liebe, ja mit Begeisterung für Leibniz gethan. Dieses Lob wird ihm bleiben, so auffällig auch manche Mängel im Brincipe der Anordnung zu Tage treten. Nicht die formellen Mängel sind das Hauptsächlichste, was wir an der Ausgabe von Dutens auszusezen haben. Bielmehr ist es im deutschen Interesse zu bestlagen, daß nach dem Mislingen verschiedener Versuche von deutschen Gelehrten ein französischer Schweizer diese Aufgabe durchführte. Dutens erwarb sich durch seine Thätigkeit für Leibniz um die gelehrte Welt ein großes Berdienst; allein das deutsche Nationalinteresse erlitt durch den höchst ruhmwürdigen Eiser von Dutens mittelbar einen Berlust, den wir dis auf den hentigen Tag nicht wieder gut gemacht haben. Dutens gab uns Leibniz den Theologen, den Philosophen, den Mathematiker, den Natursorscher, den Juristen, den Historiker, den Etymologen, so gut und so viel er ihn zu geben vermochte: er gab uns nicht den Politiker, den beutschen Patrioten Leibniz.

Denn, sehen wir uns diese Ausgabe von Dutens näher an: sie enthält erstlich von dem reichsten Geiste, den unsere Nation besessen, der, mochte immerhin sein Densen und Wissen universell sein, mit seinem Fühlen und Wollen zunächst und vor allen uns Deutschen angehört, nur eine einzige deutsche Schrift. Andere deutsche Arbeiten von Leidniz — ich nenne bespielsweise nur das Leben des Kurfürsten Ernst August von Braunschweig Lünedurg — hat Dutens, um dieselbe seinen Lesern genießdar zu machen, ins Lateinische übersetzen und also aufnehmen zu müssen geglaubt 1). Nur in Betreff der einen Schrift: "Unvorgreisliche Gedanken betreffend die Ausübung und Berbesserung der teutschen Sprache", hat ihn die Kücksicht auf die Deutschen bewogen, sie auch deutsch zu geben. Germanis in eo obsequentes, sagt er 2), ne Gallice tantum opus-

<sup>1)</sup> Dutens: Opera omnia Leibnitii IV. II. p. 211.

<sup>2)</sup> Dutens etc. VI. II. p. 4.

culum illud aureum edentes, nos iis disertissimum omnium de lingua Germanica scriptum denegavisse quererentur. icon aus diesen Borten zu entnehmen, begleitete Dutens die echt beutsche Schrift, Die ber deutsche Beift bes Batrioten Leibnig von Anfang bis zu Ende durchhaucht, mit einer frangofischen Übersetzung. Es scheint bem frangofischen Belehrten Dutens nicht flar geworben ju fein, daß er einen inneren Biberfpruch verbede. Diefer Biberfpruch nämlich besteht barin, daß ber Herausgeber Dutens, ber dem eigenen Willen nach feinem Autor unzweifelhaft gerecht werden wollte, es hier in doppelter Beziehung nicht mar. Denn das eigene Lob bes Dutens für diese Schrift von Leibnig hatte ihn folgerecht weiter gu bem Schluffe brangen muffen, bag ein Deutscher, der fo über feine eigene Muttersprache schreibt, ber von folder Liebe zu ihr erfüllt ift, folche Hoffnung für fie in fich trägt und zugleich fo flar und markia in ihr sich ausbrudt, junachst selber feiner eigenen Aufforderung nachgelebt haben und vieles in beutscher Sprache geschrieben haben muffe. Ein Berausgeber, ber feinem Autor gerecht werben wollte, hatte banad forschen, hatte andere beutsche Schriften von Leibnig ans Licht bringen, jum wenigsten aber biejenigen, die in beuticher Sprache ihm zu Gebote ftanden, auch in beutscher Sprache geben muffen. Wie jest das Verhältnis in der Ausgabe von Dutens porliegt, streift es ans lächerliche. Gin Autor forbert in eindringlicher, fernhafter Sprache feine Landsleute auf, für ihre Dautterfprache gu ftreben, und von ihm felber findet fich in feche ftarten Quartbanden außer jener Aufforderung und einigen etymologischen Busammenstellungen auch nicht ein einziges deutsches Wort! Der Autor ferner nimmt seinen Ausgangspunkt 1) zu seiner Aufforderung an die Deutschen von bem Borzuge, den sie unter allen Rationen ber Chriftenheit besiten megen bes beiligen romischen Reiches, beffen

<sup>1)</sup> Dutens VI. II. p. 6.

Würde und Recht sie auf sich und ihr Oberhaupt gebracht. Weil diesem Oberhaupte die Beschirmung des wahren Glaubens, die Bogtei der allgemeinen Kirche, und die Besörderung des Besten der ganzen Christenheit obliege, weil daher dem Oberhaupte der deutschen Nation der Borsit über andere hohe Häupter unzweiselhaft gebühre und gelassen worden: deswegen, sagt Leibniz, haben die Deutschen sich um so mehr anzugreisen, daß sie sich dieser ihrer Würde würdig zeigen, und es Anderen nicht weniger an Berstand und an Tapserseit zuvor thun mögen, als sie ihnen an Ehren und Hoheit ihres Oberhauptes vorgehen. Dergestalt können die Deutschen ihre Misgünstige beschämen und ihnen wider ihren Daut eine innere Überzeugung und, wo nicht, äußerliches Bekenntnis der deutschen Bortressslichteit abdringen.

In solchen Worten tritt offenbar eine politische Grundanschauung zu Tage. Indem Dutens dieselbe dem Drucke übergab, forderte
es die Gerechtigkeit gegen den Autor, mochte der Herausgeber die Anschauungen desselben theilen oder nicht, nachzusorschen, ob eine politische Grundanschauung, die mit solcher Festigkeit, mit solchem Nachdrucke an dieser Stelle sich ankündigt, dort für sich allein stehe, oder ob eine Reihe verwandter Lundgebungen desselben Autors vorliege. Diese eine Stelle hätte Dutens zu Nachforschungen nach politischen Schriften von Leibniz drängen müssen.

Dutens giebt uns allerdings die politischen Schriften: Ulicovius Lithuanus und Caesarinus Fuerstenerius, die er unter
die Juridica sett. Aber selbst auch diese Schriften hätten den Herausgeber Dutens zu weiteren Nachforschungen anregen sollen.
Denn obwohl Leibniz im Ulicovius die Waske des polnischen Edelmannes mit erstaunlicher Gewandtheit trägt: so blickt doch aus
manchen Äußerungen und Urtheilen nicht bloß der deutsche Gelehrte, sondern auch der deutsche Patriot hervor. Ich erinnere nur
an die Polemif gegen Pufendorf in den Anmerkungen zur 57. Pro-

position1). Im Caesarinus vollends klingt berfelbe Grundton burch, wie in ben Gingangsworten zu ben unvorgreiflichen Gebanten. Dies Berhältnis hatte die Frage bervorrufen muffen, ob es möglich fei, daß ein Mann, der im Alter von 22 und von 31 Jahren jene beiben Schriften verfaßt, beffen Lebensdauer aber fich auf 70 Sabre erftrect, fortan über die politischen Angelegenheiten seines Baterlandes nicht in irgend einer Beise seine Stimme vernehmlich gemacht haben folle. Ein Deutscher, ber in diese Aufgabe ber Beröffentlichung ber Schriften von Leibnig fich bineingelebt hatte, murbe unabweislich gu folden Forschungen aus sich gebrängt worden sein. Aber Dutens war tein Deutscher. Er war ein französischer Schweizer. Er stellte folde Forschungen nicht an. Er gab uns ben universellen Belehrten Leibniz, im lateinischen oder französischen Gewande. Folgerecht verfährt Dutens auch nicht einmal in Betreff biefer beiben Sprachen. Denn eben fo wie er beutsche Schriften von Leibnig für feine Ausgabe ins Frangofische überträgt: so übersett er bie frangösisch geschriebene Theodizee ins Lateinische. Indessen ift biese Anconfequeng für unfere Betrachtung von geringerer Bedeutung gegenüber bem Mangel beutscher Schriften.

Man darf dies Berhältnis der Ausgabe von Dutens nicht zu gering anschlagen, einestheils wegen der fortdauernden Wirfung des Borhandenseins derselben, andererseits wegen dessen, was unterblieb. Denn nachdem eine solche Gesammtausgabe der Werke von Leibniz erschienen, war es für Jahrzehnte schwer, mit einer anderen deutschen Ausgabe dagegen in den Wettstreit zu treten. Der gelehrte Nürnberger Murr gab verschiedenes an, was bei Dutens sehle. Die Worte verhallten. Besser wäre es gewesen, er hätte seine Kraft an eine deutsche Ausgabe gesetzt, d. h. an eine Ausgabe, die gerecht und treu jeder Sprache, deren Leibniz sich bediente, jeder geistigen Richtung, die in ihm start und nachdrücklich hervortrat, ihr Recht

<sup>1)</sup> Dutens: Opp. Omnia L. Tom. IV. Pars III. p. 587.

hätte widerfahren lassen. Allein ein solches Unternehmen wäre nur möglich gewesen mit bedeutenden sinanziellen Opfern. Die Zustände des achtzehnten Jahrhunderts aber waren nicht danach beschafsen, Opfer solcher Art als wünschenswerth erscheinen zu lassen. Darum wirfte die Ausgabe von Dutens, so verdieustlich an sich das Streben von Dutens für den Gelehrten Leibniz ist, fort und fort nicht erhebend für das deutsche Nationalgesühl, insosern nämlich, als sich vielsach die Meinung festsetze, Leibniz gehöre nicht lebendig uns Deutschen an, habe auch wohl kaum seine Muttersprache zur Berstörperung seiner Gedanken werth gehalten, habe namentlich um die politisch nationalen Angelegenheiten seines Baterlandes sich sehr wenig gekümmert. Die Weinung setze sich so fest, daß es für Guhrauer schwer hielt, mit seinen Forschungen, seinen Gegenbeweisen einer richtigeren Ansicht nur erst Bahn zu brechen.

Lessing beklagt es, daß von Seiten der beutschen Gelehrten so wenig geschehen sei, Dutens zu unterstützen. Sein Borwurf scheint mir nicht gegründet. Diejenigen deutschen Gelehrten, bei denen Dutens sich bemühete, haben seinen Bitten entsprochen, und er selbst hebt mit Nachdruck die Gefälligkeit von Brucker gegen ihn hervor. Nicht auf die deutschen Gelehrten sollte man zurücksommen, sondern immer zunächst auf Dutens selbst. Wenn die deutschen Gelehrten dem französischen Gelehrten Dutens deutsche Schriften von Leibniz zugesandt hätten: so hatten sie keine Bürgschaft, daß Dutens sie auch in deutscher Sprache wieder gab. Ferner aber sagt Dutens selber nicht, daß er sich an einen Gelehrten vergeblich gewandt habe.

Das alles indessen ist für die Ausgabe von Dutens noch nicht die hauptsächliche und entscheidende Frage. Diese besteht vielmehr darin, ob Dutens selber im Juteresse des Stoffes, den er herausgeben wollte, sich an die rechte Quelle gewandt habe. Und diese Frage muß mit Nachdruck verneint werden. Dutens ging nicht nach Hannover, forschte nicht dort nach. Ja noch mehr. Als sein Werf

icon vollendet mar, tam ibm die Nachricht zu, daß Raspe in Sannover aus dem Nachlaffe von Leibnig auf der Bibliothet eine Reihe philosophischer Schriften herausgebe. Auch das brachte Dutens nicht auf ben rechten Weg. Geine Worte 1) von einigen handschriftlichen Arbeiten von Leibnig, Die in die Bibliothet zu Sannover gefommen, und beren Berausgabe bem Gelehrten Raspe gestattet fei, beweisen, daß er bas richtige Sachverhältnis nicht abnte. 21 Sabre fpater, als er feine Ausgabe neu erscheinen ließ, als er ihr eine Widmung an den Ronig Georg III., Rurfürsten von Braunschweig-Lüneburg zu Hannover, vorsette, mar ihm die Ahnung bieses Sachverhältniffes nicht aufgegangen. Nicht um einige lediglich philosophische Schriften von Leibnig in ber Königlichen Bibliothet gu Hannover handelt es fich, fondern um alle Werke von Leibnig nach allen Richtungen bes menschlichen Biffens, und barum tann eine Gesammtausgabe berfelben nur von ber Roniglichen Bibliothet gu Hannover ausgehen: alle anderen Quellen und Fundorte find im Bergleiche zu dieser ersten und wichtigsten Stelle secundären Ranges.

Die Publikationen einzelner Schriften von Leibniz setzen sich auch nach der Ausgabe von Dutens fort. Der Bersuch einer Gesammtsausgabe ward nicht wieder unternommen bis auf Herrn G. H. Bert im Jahre 1843. Doch auch der Plan desselben umfaßte nicht prinzipiell das Ganze, sondern zunächst das große Geschichtswert von Leibniz: Annales imperii occidentis Brunsvicenses, und erweisterte sich dann zu dem Planc einer Gesammtausgabe, wenigstens der ungedruckten geschichtlichen und staatswissenschaftlichen Schriften?)

<sup>1)</sup> Dutens: Opp. omnia Leibnitii. I. Praef. XVII. Nonnihil dicendum superest de aliquot operibus manuscriptis Auctoris nostri quae Bibliothecae Hanoveranae cesserunt, quorum edendorum copia clariss. Raspio etc. facta est.

<sup>2)</sup> Leibnigens gesammelte Berte berausgegeben bon G. D. Perg, Banb I. p. XXXIII.

von Leibniz. Die Annales in drei starken Bänden und ein vierter Band der geschichtlichen Reihe, ferner ein Band der philosophischen Reihe mit dem lange vermisten Briefwechsel zwischen Leibniz und Anton Arnaud, von Herrn C. L. Grotefend besorgt, sind erschienen 1838 bis 1847. Herr Gerhardt unternahm die mathematische Reihe dieser Ausgabe. Nur diese Reihe ist von dem genannten Gelehrten sortgeführt.

Bleichzeitig nahm fich mit bem marmften Gifer B. E. Bubrauer aus Breslau ber Schriften von Leibnig an. Bahrend er feit 1836 an einer Biographie von Leibnig arbeitete, erschienen von ihm im Jahre 1838 zwei Bande : Leibnig' beutsche Schriften ; im Jahre 1839: Kurmainz in der Epoche von 1672, in zwei Theilen. Den Rern biefes Buches bilben bie Untersuchungen von Buhrauer über ben Borichlag einer ägpptischen Expedition, welchen Leibnig bem französischen Könige Ludwig XIV. machen wollte. Guhrauer zuerft verbreitete Licht über biefe dunkle Frage, und obwohl ihm bas Material noch nicht genügend vorlag, so hat er doch burch richtige Combinationen von bem Begebenen aus die Sache bebeutenb geförbert. Am 2. April 1846 hielt Guhrauer in ber Gesammtfigung ber Atabemie ber Biffenschaften zu Berlin einen Bortrag, in welchem er feine Ideen zu einer fünftigen fritischen Gesammtausgabe ber Werte von Leibnig entwickelte. 1) Gine bei weitem reichere Auregung gab bann Buhrauer burch die Biographie von Leibnig, in zwei Theilen. 3ch verkenne nicht, daß auch hierin manche Frrthumer mit unterlaufen, wie es ja bei einer noch unvollständigen Renntnis ber Brobucte bes großen Geistes nicht anders möglich war. Ich verkenne 3. B. nicht, daß Gubrauer die politische Thatigfeit von Leibnig, wie fie fich uns aus ben folgenden Banden zum erften Dale erfchließen wird, mehr ahnte als in ihrer vollen Wirklichkeit durchschaute. Allein

<sup>1)</sup> Abgebrudt in ber Cotta'ichen Bierteljahreichrift von 1841, Deft 1, G. 315 u.f.

bessen ungeachtet ist diese Biographie ein höchst schätzbares Werk, geschaffen mit Verehrung und Begeisterung für den Gegenstand, mit eindringendem Fleiße und erfolgreichem Scharssinne. Wir vermissen an dem Werke die Eleganz der Form, durch welche Fontenelles bekannte Rede auf Leibniz seine Zeitgenossen hinriß; allein es bleibt darum doch das Gründlichste und Gediegenste, was über Leibniz die Literatur aufzuweisen hat.

Die Bemühungen Guhrauers um eine Gesammtausgabe ber Werke von Leibniz hatten zunächst in Deutschland keinen Erfolg. Seiner eigenen Thätigkeit setzte balb ber Tod ein frühes Ziel.

Einige Jahre später unternahm ber Herr Graf Foucher be Careil aus Paris eine Gesammtausgabe ber Werke von Leibniz, und erhielt zu diesem Zwecke für verschiedene Male die Erlaubnis, ben handschriftlichen Nachlaß in der Königlichen Bibliothek zu Hansnover zu benutzen. Bon dieser Ausgabe sind bis zum Ende des Jahres 1862 vier Bände erschienen. Die ersten beiden enthalten Correspondenzen über eine Reunion der Protestanten mit det kathoslischen Kirche, zwischen Leibniz, Bossuet, Bellisson, Molanus, Spisnola, dem Herzoge Anton Ulrich, der Herzogin Sophie, der Frau von Brinon. Die anderen beiden Bände (III u. IV) enthalten einige politische Schristen von Leibniz aus der Zeit von 1684 – 1715.

Gine Kritif biefer Ausgabe wird man von einem Deutschen, ber gleichzeitig mit der seinigen auftritt, nicht erwarten.

Die Munificenz Er. Majestät des Königs Georg V. von Hannover hat mir die Herausgabe der Werke von Leibniz gemäß dem handschriftlichen Nachlasse desselben in der Königlichen Vibliothek zu Hannover ermöglicht.

Indem ich ber Wiffenschaft ben erften Band biefer Ausgabe vorlege, habe ich junachft Bericht zu erstatten über ben Ruftand ber

Leibniz-Papiere in der Königlichen Bibliothek. Ich habe bann in turzen Worten die allgemeinen Grundzüge meines Verfahrens anzugeben.

Sofort nach dem Tode von Leibnig am 14. November 1716 wurde der gesammte literarische Nachlaß beffelben von der Regierung in Unspruch genommen, verfiegelt und bann in die Ronigliche Bibliothek geschafft. Dies mar nothwendig, weil Leibnig mabrend der vierzig Rahre seines Aufenthaltes in Hannover bei fehr vielen wichtigen politischen Angelegenheiten mit Rath und That gedient hatte. Die Berwaltung der Bibliothet betrachtete fortan biefe Bapiere als einen ber wichtigften ihrer Schate. Aber ichon Leibnig felber hatte nicht auf eine forgfältige Ordnung berfelben gehalten. Wir finden von ihm felber ausgesprochen, daß er bei ber großen Menge feiner Bapiere gur Beit diefes ober jenes nicht finden konne. Die Banberung ber Papiere aus bem Baufe von Leibnig nach ber Bibliothet mar ber Ordnung nicht förderlich. Gine neue Sichtung und Berzeichnung mar erwünscht; allein eine folche ferner liegende, bei ber Sandidrift von Leibnig nicht leichte Aufgabe trat ben Umftanben gemäß zurud hinter bie täglichen Geschäfte ber Beamten ber Bibliothet. Sie vollzog fich nur langfam und allmählich im Laufe ber Zeit durch wechselnde Personen, und bie Bahl berfelben mar nicht immer gleich glücklich.

In neuerer Zeit wurde dies Geschäft mit Liebe und Sorgfalt wieder aufgenommen von T. H. Sextro. Aber der Tod nahm Sextro hinweg von der Aufgabe, die er sich gestellt: er hat sie nicht zu Ende geführt. Dagegen sind andere deutsche Gelehrte, die sich eingehend mit Leibniz beschäftigten, die Herren Rösler, Gerhardt, C. L. Grotesend, in verschiedener Beise auch für die Ordnung der Papiere thätig gewesen.

Die Papiere befinden sich in einem Saale in zwei parallelen Doppelreihen von Schränten. Es sind Doppelreihen, weil jebe

Reihe aus je zwei Reihen gebildet wird, die mit den Rücken an einander stehen. Diese Schränke sind nicht mit Papieren von Leibniz angefüllt, vielmehr nimmt der handschriftliche Nachlaß kaum den achten Theil des Raumes der gesammten Schränke in Anspruch. Die vierte Schrankreihe enthält gar nichts von Leibniz, die drei anderen sind zum Theile für Leibnitiana verwendet, zum Theile sür andere Manuscripte. Der Leser wird sich also eine Vorstellung von der Masse der Leibniz-Papiere machen, indem er sich dieselben sämmtlich vereinigt denkt in drei Schränke von etwa zehn Fuß Höhe, fünf Fuß Breite und anderthalb Fuß Tiese.

In der ersten Schrankreihe, auf welche das Auge beim Gintritte in den Saal zunächst fällt, ist nur ein einziger Schrank für Leibnitiana verwendet. Darin befinden sich die Irenica, unter benselben der Briefwechsel zwischen Leibniz und Bossuet. Derselbe Schrank dient zur Aufbewahrung der Cataloge des gesammten Nachlasses von Leibniz. Daher kommt es, daß bei der Benutzung der Papiere der Regel nach erst dieser Schrank geöffnet wird.

Die Hauptmasse ber Leibnizpapiere befindet sich in den inneren beiden einander zugewendeten Schrankreihen, zugänglich durch ben breiten Gang, der zwischen ihnen herdurch führt. In diesem Gange befinden sich rechts und links in jeder Schrankreihe vom Boden auf bis zu einem Drittel der Höhe der Schrankreihe zwei Reihen von Schubsächern über einander. Nur diese Schubsächer enthalten Papiere von Leibniz und auch sie nicht einmal alle. Die untere Reihe der Schubsächer enthält in siedzehn derselben die geordnete und catalogissirte Correspondenz, soweit nämlich dieselbe nicht als zu den größeren Arbeiten gehörig, in den Bündeln derselben sich mit befindet, oder auch zum Theile noch ungesichtet liegt. Die geordnete Correspondenz zählt, wie erwähnt, eintausend und vier und fünfzig Namen.

Ein anderer abgesonderter Schrant mit Papieren von Leibnig ift nicht vorhanden.

Es gibt andere Erzählungen über ben Zustand und bie Örtlichkeit der Leibnizpapiere. Sie sind nach der hier gegebenen Darstellung des Thatbestandes zu berichtigen. —

Diese Papiere enthalten die Zeugnisse der vielseitigsten geistisen Thätigkeit, die ein Sterblicher neuerer Zeiten entwickelt hat. Es sind theologische, philosophische, juristische, sprachwisseuschaftsliche, historische, politische und staatswissenschaftliche, mathematische und physikalische Schriften, nebst der entsprechenden Correspondenz. Die Reihe der mathematischen Schriften ist eben jest von dem Herrn Professor Gerhardt gemäß dem handschriftlichen Nachlasse herausgegeben, und bedarf mithin nicht einer Erneuerung.

Ich gebe nicht zuerst eine biographische Ginleitung von meiner Sand. Die Werke von Leibniz sind seine Biographie.

Meine Aufgabe aber als des Herausgebers ift folgende. Es find nicht Bedanten über Leibnig und feine Thätigkeit, feien es fremde ober eigene, mas in biefen Bänden berichtet werden foll, sondern Leibnig felbst wird vor uns auftreten. Die Thätigkeit des Herausgebers hat nur ben 3med, die Gedanten bes großen Tobten geordnet an das Licht zu bringen. Sie hat auf jegliches Lob für das Gewaltige und Große biefes Beiftes, für ben Gbelfinn biefes Charafters, wie nicht minder auf jeglichen Tabel für mahre ober vermeinte Schwächen zu verzichten. Ihre Aufgabe wird fein, die Gedanten von Leibnig zu geben wie fie find, und dabei felber fo wenig wie möglich fich bemertlich zu machen. Gie wird bagegen beftrebt fein, über ben 3med und ben Plan ber größeren Arbeiten von Leibniz jede wichtige Außerung von ihm felbst, oder auch von feinen Bertrauten und Freunden, durch welche Außerungen auf jene Schriften felbft oft ein helles Licht geworfen wird, aufzusuchen und an die richtige Stelle zu feten. Sie wird endlich nicht unterlaffen burfen, auch anderes thatfachliches Material, Urtheile und Meinungen der Zeitgenoffen von Leibnig herbeizuschaffen, insoweit 'dieselben für das Berständnis der Schriften von Leibniz von erheblichem Werthe find.

Jebe Schrift von Leibniz in dieser Ausgabe wird nach dem Originale gegeben. Wenn eine Schrift von Leibniz bereits anderse wo gedruckt ist: so habe ich mich bemüht der Regel nach in der bestreffenden Einseitung den Ort anzuzeigen, so wenig correct auch manchmal der Abdruck sein mag. Damit will ich indessen nicht vereneinen, daß vielleicht dieser oder jener Abdruck mir unbekannt gesblieben sei.

Da die Treue gegen den Autor das erste Erfordernis des Herausgebers ist: so habe ich mich in Betreff der Orthographie und Interpunction streng an das Original von Leibniz gehalten, mit alleiniger Bertaufchung bes u und v, bes i und j im Anfange nach heutiger Beife. Die mannigfachen Inconsequenzen jener Beit in der deutschen Orthographie, die fich nicht selten fogar auf die Eigennamen erftreden, find befannt. Leibnig ichreibt bie Sauptwörter ber Regel nach mit kleinem Anfangsbuchstaben: ein großer Anfangsbuchstabe befundet fast immer einen gemiffen Nachbruck, ber auf dem Worte liegt. Indeg, ich wiederhole es: es ift auch darin feine Consequenz. Desgleichen wird im Frangofischen die Unregelmäßigkeit auffallen. Leibnig schreibt estoit und étoit, donnast und donnât, donnez (als participe passé) und donné in demselben Briefe. Doch erhält die lettere Schreibart allmählich die Oberhand, überhaupt mehren fich die Accente, die in ben Schriften ber erften Beit fich wenig finden. Confequent jedoch ift feine frangöfische Orthographie eben so wenig wie seine beutsche. Ich gebe bie Schreibweise, wie ich fie finde. In Betreff bes eigenen Namens von Leibnig ift zu bemerken, daß fich bis jest eine Unterschrift: Leibnit, von ihm felber nicht gefunden hat. Er unterzeichnet fich beutsch in den erften Jahren auch wohl: Leibnug, später beutsch und frangösisch nur: Leibnig.

Ich beginne mit berjenigen Seite der geistigen Thätigkeit von Leidniz, die dis jetzt die wenigst bekannte ist, nämlich mit der historischenzischen und staatswissenschaftlichen. Dutens hat die beiden ihm zugänglichen Schriften gegeben, den Ulicovius Lithuanus von 1669 und den Caesarinus Fuerstenerius von 1677. Erst in neuerer Beit ist es namentlich das Verdienst von Guhrauer in den deutschen Schriften von Leidniz, in Kurmainz im Jahre 1672, und dann im Überblicke in der Biographie von Leidniz nachdrücklich auf diese vor ihm wenig gekannte Thätigkeit von Leidniz hingewiesen zu haben.

Der Beginn mit den historisch-politischen Schriften gewährt babei den Bortheil, daß die Reihenfolge derselben, für welche die chronologische Anordnung entscheidend ist, unmittelbar zugleich die biographischen Anhaltspunkte für Leibniz bietet. Sie geben den Rahmen her, innerhalb dessen sich die geistige Thätigkeit entwickelt.

Die hiftorifch-politische Abtheilung icheibet fich von ber rein historischen fo ab, daß zu jener die Schriften gehören, welche Leibnig in Bezug auf die politischen Buftande feiner Gegenwart, nicht lediglich um ber geschichtlichen Wiffenschaft willen, sondern mit dem Zwede ber Darlegung einer politischen Auschauung, ober auch bes Wirkens auf eine solche bin verfaßte. Die Grenze läßt fich nicht immer in voller Schärfe ziehen. Man fonnte fogar entgegen halten, baf im Fortgange diefes Wertes Außerungen von Leibnig felbst an den Raifer Rarl VI hervortreten werben, in benen er fagt, daß er in feinen Annales imperii occidentis Brunsvicenses befliffen acmefen fei, die Rechte bes Reiches in Stalien miffenschaftlich gu mahren und zu begründen. Allein eine politische Farbung folcher Art ericheint von jedem Geschichtswerte überhaupt untrennbar. Deshalb burfte boch ber Unterschied festzuhalten fein, mas in einer Schrift Hauptsache, mas Nebensache fei. In den Annales ift die Geschichte, die Erzählung der Thatsachen und des Busammenhanges berfelben, die Entwickelung ber Buftande ber Bergangenheit die

Hauptsache; die politischen Tendenzen für das Reich und die Rechte desselben sind vergleichungsweise Rebensache. In dem Bedenken über die Securität des Reiches von 1670, in den Borschlägen für die ägyptische Expedition ist die politische Tendenz die Hauptsache, und das herbeigebrachte geschichtliche Material dient nur zur Besgründung jener Tendenz. Es steht vergleichsweise gegen dieselbe in zweiter Linie.

Daß diejenige Correspondenz von Leibniz, welche zur Erläuterung der historisch-politischen und staatswissenschaftlichen Werke dient, dabei aufzunehmen sei, bedarf keiner Frage. Aber auch diejenige Correspondenz ist aufzunehmen, deren bestimmender Charakter die Bolitik ist. Die Briese von Leibniz an regierende Fürsten oder von diesen an ihn sind durchweg in diese Reihe der Schriften von Leibniz aufzunehmen, so wie diezenigen Correspondenzen, die damit in Berbindung stehen. Ferner gehören hierher gelegentliche Außerungen, die Leibniz zur Klärung oder Fixirung seiner Gedanken für sich selber oder Andere niederschrieb.

Bevor wir uns zu den einzelnen Schriften wenden, haben wir uns ein Bild zu entwerfen von dem Manne, der uns beschäftigen wird, und zwar ein Bild nach festen urfundlichen Zügen.

I.

### Die Geburt von Gottfried Wilhelm Leibnig.

(Gothaifde Gelehrte Zeitungen von 1774, C. 218, aus ber hauschronit bes Baters Friedrich Leibnig, Professors zu Leipzig.)

21 Juny am Soutag 1646 Ist mein Sohn Gottfried Wilshelm, post sextam vespertinam 1/4 uff 7 uhr abents zur welt

gebohren, im Baffermann 23 Juni 1646 in vigilia D. Johannis, hora post 2 baptizatus est filius meus. In cujus baptismatis actu cum teneretur manibus diaconi, Dr. M. Danielis Molleri, et baptizaretur filius hic, sursum erexit caput, sursumque elevatis oculis et capite, quod mirabantur adstantes, permisit libenter aqua perfundi. Id quod specimen fidei et omen ut sit quam optimum, exopto et auguror, nempe ut per totum vitae tempus elevatis ad Deum oculis totus divinus sit, inque Dei amore ardeat, itaque θαύματα ἀξιοθαύματα operetur quae in honorem Altissimi, et salutem et incrementum Ecclesiae Christianae, ipsiusque et nostrorum salutem cedant. Ita faxit alma Trinitas, per Christum Amen.

#### II.

## Fridericus Leibnitius, pater Godefridi Guilelmi.

(Ex libello quo rector Academiae Lipsiensis indicit funus Friderici Leibnitii.)

Rector Academiae Lipsiensis indicit funus clarissimum Excellentissimi atque Praeeximii Viri Dr. M. Friderici Reibnüş, Prof. Publ. anno MDCLII.

Inter varia detrimentorum genera, quae Academia nostra hoctenus sustinuit, et e quibus paulatim eluctare incipit, ecce! novum, Cives, damnum sese offert, dum in persona Viri Clarissimi, Excellentissimi atque Pereximii Dr. M. Friderici Reibnüt, Professoris Publici, Facultatis Philosophicae Adsessoris, et Subsenioris, Collegii Majoris Principum Collegiati,

et Actis Academiae Praefecti, Mors manum ejus amputat. Quod enim officium manus praestat corpori, hoc ipse praestitit Academiae. (Sequitur uberior expositio hujus comparationis.)

Capiti Academiae Rectoribus ultra XXX annos adfuit sedulus minister: acta Universitatis tam publica quam privata sollicite curavit, provide rexit, suaque manu per tot annos, quot sunt orationis elementa, consignavit: ardua in arduis et arctis temporibus negotia, suae credita fidei, promte nec minus tamen dextre expedita dedit, pro jurisdictione illius, pro privilegiorum conservatione, pro statutorum observantia, et lingua et manu usque ad supremum pugnavit, ac dignitatem et salutem ejus, quandocumque et ubicumque postulavit necessitas, strenue assertum ivit, adeo ut Academiae inserviendo primum valetudinem et corporis vires, tandem vitam ipsam consumserit. (Repetitur comparatio viri defuncti cum manu corporis, et citantur nonnulla verba Pindari poëtae).

Avum autem noster habuit Christophorum Leibnüt, Patrem Ambrosium Leibnüt. Illum Sermus Saxoniae Septem-Vir Augustus inter caros habuit, Judicemque Praefecturae Altenburgicae primo, deinde Pirnensi Quaestorem constituit. Hic munere Actuarii tum in Praefectura Metallaria, tum in Aula Altenbergensis oppidi egregie functus est. Uterque virum bonum, pium, industrium, et officii sui apprime intelligentem, et studentem quamdiu vixit sese exhibuit.

Nec deterior quae per deteriorem sexum descendit, origo. Aviam si quidem, Barbaram nomine, ex nobili familia, quae Kahlenburgi in Jutia coluit, natam, et in Sermae Principis Annae e regia Danorum prosapia oriundae, et jam modo laudatissimi Electoris Matris familias Gynaeceo educatam fuisse accepimus, foeminam (ut hinc conjicere licet) virtute praestantissimam. At mater Anna, quae pie defunctum VIII. Kal.

Decembr. anno a partu salutifero MDXCVII feliciter enixa est, e familia non obscura et jam pridem hic Lipsiae inter patricias numerata, ortum, et patrem habuit Virum integritate vitae, et peritia rerum conspicuum Henricum Deuerlein Koenigsteinensem. Ab hoc traduce Leibnuzius noster cum spiritu viva quoque virtutis et solertiae  $\zeta \dot{\omega} \pi v \rho \alpha$  accepit, quae ne in aetate imperfectiore suffocarentur, parentes sedulo et curiose prospexerunt.

#### III.

# Die Mutter von Gottfried Wilhelm Leibniz, Catharina geb. Schmuck. + 1664.

(Aus den Funeralien derfelben, verfaßt von Dr. Samuel Lange, Prof. und Paftor ber St. Ricolaifirche zu Leipzig, am 12. Februar 1664.)

#### Bebenslauff.

Im schönen und reinen Glaubenstleibe und Schmucke hat ihr Leben sansst und seelig beschlossen unsere in Gott selig verstorbene und jeto zu ihrem Ruhe-Bettlein begleitete Frau Mitschwester, die wehland Wol Erbare, Biel Ehr- und Tugendreiche Frau Catharina, eine geborene Schmuckin, des Wol Ehrenvesten, Hoch Achtbaren und Hochgelahrten, Herrn M. Friedrich Leibnützens Professoris Publici etc., seel. nachgelassene Witbe, welche von Ehrlichen, Christ-lichen und Bornehmen Estern alhier in dieser Stad den 5 Novembris Anno 1621 an das Tagelicht dieser Welt gebohren worden, und ist ihr Herr Bater gewesen der Weiland Wol Ehrenveste, Groß-Acht-bare und Hochgelahrte, Herr Wilhelm Schmuck der Philosophiae

und begber Rechten Fürnehmer Doctor, Professor Publicus ben ber Löblichen Universität alhier, ber Juriften Facultät Assessor und bes Groken Fürsten Collegii Collegiatus, von Subl auf ber Fürftlichen Graffichafft Bennebergt bürtig. Der Grofvater aber Herr Wendelinus Schmuck berühmter Handelsmann bafelbsten. Die Frau Mutter ift gewesen die auch Wol-Erbare, viel Ehr= und Tugendreiche Frau Gertraudte u. f. w. Bon jest bemelbeten ibren lieben Eltern ift fie nicht allein alsobald ben 7. eiusdem nach ihrer fündtlichen Geburt zur beiligen Tauffe befördert, dem Berrn Chrifto einverleibet, sondern auch nachmals zur Gottesfurcht, Bucht und Erbarfeit gehalten, und fürnemlich zum fleifigen Bebet, ichreiben, lesen und allen Tugenden angewiesen worden. Es hat aber der liebe Gott fie von Jugend auff zu einer rechten Chriftin und Creutträgerinn gemacht, indem er sie anno 1632 wegen ihrer Frau Mutter und nachmals anno 1634 burch bes Herren Baters abfterben, gar zeitlich, und zwar ben benen ichmeren gefährlichen und lang gewehrenden Kriegeszeitten in ben Bapfen-Stand gefest, ba fie bann Anfangs von bem Hoch Chrwürdigen, Groß Achtbaren und Hochgelahrten Berren Johann Böpnern, ber beiligen Schrifft fürnehmen Doctorn und Professorn, Domherrn zu Meißen, Pfarrern gu St. Nicolai und Superintendenten bes fleinen Fürsten Collegii Collegiaten und ber löblichen Universität albier Decemviro etc. au ferner erziehung auff- und angenommen worden. Rach absterben aber beffelben bergliebsten Sauß-Chre bat fie fich an ihrem Bormund, dem auch Soch-Chrwurdigen, Bohl Chrenveften, Groß Achtbaren und Hochgelahrten Herrn Quirin Schachern ber Philosophiae und bender rechten fürnehmen Doctori, Professori publico, des Chur- und Fürstlichen Sächfischen Consistorii Assessori, ber Juristen-Facultät albier Seniori, ber Löblichen Universität Decemviro und Domherrn zu Naumburgk et. begeben, allba fie auch fo lange verblieben, big ihr ber liebe Gott eine ehliche Beprth gezeiget und

beschehret, und weil sie von Rugend auff sich eines stillen erbaren Lebens und Wandels beflieffen: Als hat anno 1644 vor Wolermeldter Herr M. Friedrich Leibnut eine ehliche Liebe und Zuneigung gegen fie gewonnen, mit welchem fie fich auch auf vorhergegangenes Fleiffiges Gebet, Rath und Willen jest hochermelbtes ihres Berrn Bormundens und anderer Freunde in ein Chriftlich Chegelöbnis ein- und folgends ben 21. Maji felbiges Jahres in ber Kirche zu St. Nicolai albier öffentlich trauen und einfegnen laffen; geftalt fie dann hernachmals in die 8 Jahr eine gant friedliche und fruchtbare Ehe mit einander beseffen, und burch bes lieben Gottes Segen zwen Rinder gezeuget, nemlichen einen Sohn, herrn Gottfried Wilbelm Leibnüten, an welchem die felige Berftorbene noch erlebet, daß von der Löblichen Philosophischen Facultät alhier er unlängst in Magistrum promoviret worden, imgleichen eine Tochter Jungfer Annen Catharinen, so bende anito ihre nunmehr fel. Frau Mutter mit betrübtem Gemuthe zu ihrem Rube-Bettlein begleiten.

Anno 1652 den 5 September hat der liebe Gott sie durch absterben ihres lieben Che-Herrns in den betrübten Witbestand gesetzet, darinnen sie auch nunmehr in das 12 Jahr als eine Erbare und Gottsürchtige Frau mit einem Exemplarischen Christlichen Leben und Abwartung des ihrigen biß an ihr seelig Ende verblieben, maßen sie sich als eine rechte Witbe erwiesen, die einsam gewesen und ihre Hoffnung auf Gott gestellet, auch mit Gebet und Flehen nebenst denen ihrigen jederzeit angehalten, darneben gute vorsorge wegen education ihrer lieben Kinder getragen, und zu deren wolerziehung keine Wühe noch Fleis gesparet, welches dann der liebe Gott also gesegnet, daß sie dermaleinst Ehre, Trost und Freude an ihnen hätte haben können. Die Predigten Göttlichen Wortes hat sie sleißig besuchet, auch das heilige Nachtmahl nebenst denen Ihrigen Jährlich mit Andacht zum öffteren gebrauchet, mit ihren Nechsten friedlich gelebet und Niemand beschwerlich gewesen.

In ihrem zugestoßenen Crent, Wiederwertigkeit, Unglück und Leibes Beschwerung, welches ihr unterschiedtlichen wie auch ito letzlichen von bösen Leuten zugefüget worden, ist sie gant geduldig gewesen, auch denen, so sie beleidiget, alles von Herten verziehen und verseeben u. f. w.

(Eine mit ber hier gegebenen völlig übereinftimmende Schilberung ber Mutter von Gottfried Bilhelm Leibnig ift in der Ginladungsschrift des Rectors der Universität zu den Funeralien der Verftorbenen enthalten. Nach der hier gegebenen ift fie entbehrlich.)

#### IV.

### Vita Leibnitii a se ipso breviter delineata.

| Leibniziorum sive Lubeniecziorum nomen Slavonicum;              |
|-----------------------------------------------------------------|
| familia in Polonia, Boh                                         |
|                                                                 |
| et suopte ingenio, et cum nulla se aliunde fortunae spes osten- |
| deret, hortantibus amicis, qui ei in aula Saxonica patronos     |
| paravere, quorum auxilio ita perrexit, ut professoris demum     |

<sup>1)</sup> Hier sind etwa 6 Zeilen absichtlich herausgeschnitten, so dass auch die Anfänge von 6 Zeilen der Rückseite des Blattes verloren gegangen sind. In der 7. Zeile ist: cum nulla se aliunde fortunae spes ostenderet, und darauf: jam primis eruditionis elementis non mediocriter, durchgestrichen.

Die vorstehende Rote ift aus Perh: Leibnigens gesammelte Berte IV S. 165, wo dies Stud im Jahre 1847 querft gebrudt ift, bier unverändert ausgenommen, weil fie genau dem Sachverhalte entspricht. Die nächste Rote zu dem Borte appareret, welche ich ebensalls unverandert aufnehme, thut dar, daß Leibnig selber biesen Ausschnitt gemacht hat.

D. &.

munus Lipsiae consequeretur, fortunamque in tranquillo collocaret. Nam cum aptus esset rebus agendis, Academiae negotia ei demandata sunt, quae in comitiis statuum provincialibus, in quibus Academiae inter praelatos locus est, omnique alia occasione, cum fide et applausu gessit.

Natus sum illi jam quinquagennario, et vix sexennis amisi patrem, quare pauca de eo mihi ipse repraesento, reliqua ab aliis intellexi. Duo tantum memini, unum cum mature legere discerem, ipsum patrem id studiose egisse, ut historiae sacrae atque profanae amorem mihi tum variis narrationibus, tum exhibito Germanico libello conciliaret. Quod ei ita successit, ut egregia sibi promitteret in futurum. Alterum sane memorabile est cujus perinde recordor, ac si nudiustertius contigisset. Erat dies dominicus; mater ad antemeridianam concionem audiendam in templum ierat; pater domi in lectulo jacebat aeger. Ego ipso solum atque amita praesentibus in hypocausto lusitabam nondum satis indutus: obambulabam autem in scamno parieti affixo, cui mensa admota erat, mensae adstabat amita me indutura; ego in ipsam mensam assurgo lasciviens, et illa me prensitante retrocedens e summo loco in pavimentum decido: pater amitaque exclamant, respiciunt, videntque me sedere illaesum atque arridentem, sed tribus prope passibus a mensa remotum, majore intervallo, quam quod saltu transmittere posse videretur infans. Quare pater peculiarem Dei gratiam agnoscens, statim misit schedam in templum, quo finita concione pro more Deo gratiae agerentur; multisque ea res tum in urbe sermonibus materiam praebuit. Pater autem tum ex hoc casu, tum nescio quibus aliis sive somniis sive auguriis tam magnam de me spem concepit, ut saepe ab amicis irrideretur. Sed non licuit aut milii diutius ejus ope uti, aut illi meis profectibus frui, nam paulo post ex hac vita discessit.

Ego crescente aetate atque viribus mirifice historiarum lectione delectabar, librosque Germanicos nactus non dimittebam, quam perlegissem totos. At Latino sermoni in schola operam dabam, et haud dubie solita tarditate profecissem, nisi casus aliquis peculiarem mihi viam ostendisset. Forte in aedibus ubi habitabamus offendi libros duos, quos studiosus aliquis oppignoraverat, unum esse memini Livium, alter erat thesaurus chronologicus Sethi Calvisii. Hos nactus statim devoravi, et Calvisium quidem facilius intelligebam, quod haberem librum historiae universalis Germanicum, qui saepe eadem dicebat. At in Livio haesi diutius, nam cum veterum res atque formulas ignorarem, et historicis alioqui dictio sit a vulgi intelligentia remota, vix lineolam bona fide intelligebam. Sed quoniam vetus erat editio incisis ligno figuris distincta, has contemplabar studiose, et subinde subjecta verba legebam, nihil moratus obscura, et quae minime intelligebam transsiliens. Quod cum saepius facerem, totumque librum pervolvissem, aliquo postea intervallo rem de integro aggressus, multo plura intelligebam, quo mirifice delectatus sine ullo dictionario perrexi, donec pleraque jam plana essent, sensusque autoris manifeste appareret 1). Interea cum forte in schola....adhiberem, praeceptori.....quaerit, unde mihi illae.....quasi vero tu......disse, dixi, et perlegisse.....is narrare, quae mihi in recenti memoria erant. Praeceptor re dissimulata eos adit, qui curam

<sup>1)</sup> Pertz: L. W. IV p. 166: autoris – appareret ist mit weggeschnitten, aber später von L. wieder übergeschrieben. Die anderen Lücken sind nicht wieder ergänzt.

habebant educationis meae, monet ut caveant, ne intempestiva ac praepropera lectione studia mea perturbem, Livium mihi aeque convenire, ac pygmaeo cothurnum. Excutiendos e pucri manu esse alterius lustri libros, remittendumque ad Comenii vestibulum aut minorem catechismum. Et persuasisset haud dubie, nisi forte interfuisset colloquio quidam e vicinia eques eruditus et peregrinationibus clarus, qui domino aedium familiaris erat: is ludimagistri sive invidiam sive stuporem aversatus, quem omnes eodem pede metiri videbat, contra demonstrare coepit, iniquum atque intolerabile esse, prima exerentium se ingeniorum semina magistrorum duritie atque ruditate suffocari. Quin potius favendum puero nihil vulgare promittenti, atque omni auxilio subveniendum esse. Itaque me venire iubet, cumque ad quaesita non absurde respondere videret, non conquievit, antequam a cognatis extorsisset, ut mihi in ipsam patris bibliothecam, quae clausa cum tineis luctabatur, aditus daretur. — Ego vero hoc nuntio perinde triumphabam, ac si thesaurum reperissem. Nam veteres plerosque, solis nominibus mihi notos gestiebam videre, Ciceronem et Senecam, Plinium, Herodotum, Xenophontem, Platonem et historiae augustae scriptores, et multos ecclesiae patres Latinos Graecosque. Hos volutabam, ut impetus tulerat, et mira rerum varietate delectabar; itaque nondum duodecennis Latinos commode intelligebam et Graeca balbutire coeperam, et versus singulari successu scribebam, in quibus eo usque profeci, ut cum forte in schola puero cuidam mandatum esset orationis ligatae pridie pentecostes habendae officium, et ille morbo vix triduo ante actum impeditus esset, nemoque rem in se suscipere vellet, nisi orationis ab illo compositae sibi copia fieret, ego me includens musaeo, a primo mane usque ad coenam scripserim versus hexametros trecentos, praeceptoribus laudatos, et quod affectaveram, sine ulla elisione, quos publice stata die pronuntiavi.

Certe in studiis humanitatis et re poetica eo usque profeceram, ut vererentur amici, ne dulcedine captus pellacium Musarum, seria magis et aspera fastidirem. Sed hac eos cura eventus absolvit. Cum primum enim ad logicam vocatus sum, quas caeteri abhorrebant spinas, ego magno affectu perreptabam. Nec tantum praecepta facile exemplis applicabam, quod mirantibus praeceptoribus faciebam aequalium solus, sed et dubitationes movebam, et nova jam tum moliebar, quae ne exciderent, in schedis annotabam. Legi multo post quae scripseram quatuordecennis, iisque sum mirifice delectatus. Ex variis meditationibus illius aetatis unam afferam in exemplum. Videbam in logica terminos simplices ordinari in classes quasdam, quas vocant praedicamenta. Mirabar ego, cur non et termini complexi sive enuntiationes in classes distribuerentur, eo scilicet ordine, quo ex se invicem derivari possent atque deduci, hanc ego classem vocabam praedicamenta enuntiationum, quae perinde futura erant materia syllogismorum, ut praedicamenta vulgaria sunt materia enuntiationum. Hoc dubium cum proponerem magistris, nemo eorum satisfecit, tantum monuere, non decere puerum nova moliri in rebus, quas nondum satis excoluisset; postea vero vidi, haec quae ego optabam praedicamenta sive series enuntiationum nihil aliud esse, quam id, quod nobis exhibent mathematici in elementis; qui ita disponunt propositiones, quemadmodum altera ex altera deducitur. Quod ego frustra tum a philosophis requirebam. Interea in Zabarella et Rubio et Fonseca aliisque scholasticis non minori, quam ante in historiis voluptate versabar, et eo usque profeceram, ut Suaresium non minori facilitate legerem, qua Milesias fabulas solemus, quas vulgo Romanas vocant.

Interea illi qui educationis meae curam gerebant 1), cum antea metuissent, ne fierem poeta professus, nunc verebantur, ne ad scholasticas subtilitates adhaerescerem; sed ignorabant illi, non posse animum meum uno rerum genere expleri. Cum erim me juris studio destinatum intellexissem, statim missis omnibus illuc animum appuli, unde major studiorum fructus ostendebatur. Sensi autem, magnam mihi facilitatem ad jurisprudentiam comparandam afferre priora studia historiarum et philosophiae, quare leges facillime intelligebam, et non diu haerens in theoria, quam velut facilem despiciebam, ad praxin juris animum appuli. Erat mihi amicus curiae provincialis Lipsiensis, quam vocant das Hofgerichte, consiliarius assessor. Is et me secum ducebat saepe, et acta legenda dabat, et qua ratione concipiendae essent sententiae, exemplis docebat. Ita ego mature in hujus scientiae intima penetravi; judicis enim munere delectabar, advocatorum versutias aversabar, eamque ob rationem nunquam causas orare volui, tametsi omnium consensu valide satis atque apte Germanica quoque lingua scriberem. — Atque hoc quidem modo septendecim aetatis annos explevi, nulla magis ratione felix, quam quod studia non ad aliorum sententiam, sed propriam voluptatem direxissem, qua ratione effeceram, ut semper aequalium princeps haberer in omnibus scholis atque congressibus publicis privatisque, non praeceptorum tantum, sed et ipsorum condiscipulorum testimoniis, quae editis carminibus gratulatoriis continentur.

et quibus nullam magis ob rem obstrictus sum, quam quod se quam minimum studiis meis miscuere. — Haec verba Leibnitius ipse delevit.

Iam vero consultandum erat de ratione vitae, atque eo quod vulgo vocant promotionem. Facultas juridica Lipsiensis constat duodecim assessoribus, qui a professoribus sunt diversi. Hi vacant responsis potius atque consultationibus, quam lectionibus atque disputationibus. In eam recipiuntur omnes doctores juris Lipsienses ordine doctoratus, ubi primum vacuus ipsis locus fit alterius decessu. Ego videbam, si mature doctor crearer, me inter primos fore, fortunamque in tuto collocaturum; sed tum forte ingens orta erat disputatio, cum quidam soli doctores creari vellent, aliis junioribus exclusis et in aliam promotionem dilatis. Illis favebant plurimi ex facultate. Ego animadverso artificio aemulorum mutato consilio ad peregrinationes animum applicavi et disciplinas mathematicas, indignum ratus, juvenem velut clave affigi certo in loco: nam diu ardebat animus ad majorem gloriam studiorum et cognitionem exterorum. Prodiit illis temporibus dissertatio quaedam mea de Arte Combinatoria, quam doctissimi etiam viri cum applausu legere, quos inter Kircherus et Boylius eminent. Nam ipsum Kircheri opus de eodem argumento tum nondum prodierat. Paulo post in academia Norica doctoris gradum sumsi anno aetatis vigesimo primo, maximo omnium applausu. Nam cum publice disputassem, tanta facilitate disserui, tantaque claritate animi sensa exposui, ut non auditores tantum novam et insolitam in jureconsulto inprimis ἀκρίβειαν mirarentur, sed et ii, qui opponere debebant, publice agnoscerent, sibi egregie satisfactum. Certe vir quidam eruditus, mihi ignotus, qui actui interfuerat, Noribergam ad amicum literas dedit, quae mihi postea ostensae sunt, quibus prope pudorem incutiebat nimiis laudibus. Et professor aliquis dixit publice, numquam ex illa cathedra versus fuisse recitatos illis similes, quos ego pronuntiaveram in

ipso promotionis actu. Et decanus juridicae facultatis, Joh. Wolfg. Textor, cujus de statu imperii nostri elegans extat liber, scripsit ad Dilherrum, primarium pastorem Noricum, cum summa laude a me fuisse disputatum. Scholarchae quoque duo, qui cum cancellario Noricae reipublicae syndico promotionis actui affuerant, singularem quandam laudandi mei occasionem reperere. Cum enim ego duas haberem orationes, unam prosa, aliam versibus, primam tam expedite legebam, ut viderer eam recitare ex scheda. Cum vero postea ad versus recitandos accessissem, coactus sum ita prope admovere schedam, oculorum vitio, qui non nisi propinqua vident, ut facile agnoscerent ipsi priora fuisse memoriter dicta. Credebant itaque memoriae mandata a me fuisse verba solutae orationis, sed mirabantur, cur non ligatam potius didicissem, quod facilius. Respondi, eos in erore versari, nam me verba orationis solutae non edidicisse, sed ex tempore fecisse inter perorandum; quod cum aegre crederent, primum concionatorum exemplo usus sum, qui dispositionem orationis notare contenti, verbis non alligantur, quae tam facile mihi Latine, quam illis Germanice nascerentur: deinde schedam orationis produxi, in qua videbant ipsi, alia plane verba esse, quam quae recitaveram. Haec res magnum mihi apud Noribergenses applausum procuravit, ita ut paullo post Dilherrus, primarius urbis ecclesiastes, scholarcharum jussu mihi denuntiaverit, si animus esset haerere aliquamdiu in illa academia, professoris munus se mihi mature spondere. Sed ego longe alia animo agitabam. Quorum causas exponere operae pretium est.

Pene puer cum in bibliothecam parentis pro arbitrio grassarer, incidi in aliquot controversiarum libros: commotus rei novitate, neque ullis praejudiciis imbutus (pleraque enim

de meo discebam), libenter omnia legi, nonnulla etiam scrupulose excussi. Saepe etiam sententias meas margini librorum annotavi, quod prope periculum mihi aliquando creavit. Calixti scriptis valde delectabar; habebam et multos alios libros suspectos, quos satis ipsa mihi novitas commendabat. Tum primum coepi agnoscere, neque omnia certa esse, quae vulgo feruntur, et saepe nimia vehementia de rebus contendi, quae tanti non sunt. Ergo nondum septendecennis accuratam quarundam controversiarum discussionem moliebar. Videbam enim, rem esse facilem homini exacto et diligenti. Mirifice mihi placuerant liber Lutheri de servo arbitrio, et Laurentii Vallae de libertate dialogi. Examinaveram Aegidii Hunnii scripta et Hutteri in concordiae formulam commentarios; sed et Gregorii de Valentia analysim fidei et quaedam opuscula Becani, et scripta Piscatoris. — Cum postea ad jurisprudentiam animum appulissem, ibi quoque novum consilium ceperam. Nam cum viderem, quam multa superflua et obscura, et quam non suo loco in legum corpore dicerentur, miserebar juventutis tempus nugis terentis: videbam non difficile esse mederi huic malo, et ab homine accurate ratiocinante posse omnia in paucas redigi propositiones. Quod consilium meum edito libello de Methodo juris maxima omnium approbatione susceptum est. Et multi magni jurisconsulti, etiam Viennae, Ratisbonae, Spirae, mihi applausere, quod literis eorum partim ad me, partim ad amicos datis constat. — -

# Haec scripta puerilia pleraque aliquando revidenda, emendanda, expolienda, ut denuo edi possint.

1663. 40. Maji. Baccalaureus Lipsiae disputationem habui de principio individui sub praesidio Jacobi Thomasii.

Aestatem sequentem Jenae egi.

1664. hyeme magisterii gradum accepi et 3. Decembris ejusdem anni ipse praeses defendi specimen quaestionum philosophicarum ex jure.

1665. 14. Julii habui disputationem juridicam priorem de conditionibus sub praesidio Barth. Leonh. Swendendorferi; 17. Aug. habita est altera sub ejusdem praesidio.

1666. habui dissertationem de arte combinatoria Lipsiac. Titulus disputationis abest, ut non possim diem designare. Erat credo pro loco in facultate. Recusa diss. Francofurti 1690. me ignaro, edente Henr. Christoph. Crockero.

1666. 5. Novemb. Altorfii disputationem habui de casibus perplexis in jure.

1667. editus est speciminum in jure meorum fasciculus a bibliopola Noribergensi, cui nomen Joh. Phil. Miltenberger (in meo exemplari pars tituli avulsa est).

1667. Methodus docendae discendaeque jurisprudentiae edita Francofurti a Zunnero. Indicem in eam confecit J. Bernard. Zinzerling professor Rostoch.

1669. prodiit specimen demonstrationum politicarum pro eligendo rege Poloniae. Titulus habet Vilnae 1669, sed revera editum Dantisci 120.

Ratio corporis juris reconcinnandi. Mog. 166. .

1670. Moguntiae, typis Christophori Kugleri, hypothesis physica nova. 12°.

Inde in Galliam sum profectus vere anni 1672.

Hanoveram vocatus 1675. fine.

V.

## Leibnitius de vitae suae genere.

(Die folgende Schilberung feiner felbft, die Leibnig jum 3mede ber Confultation eines auswärtigen Arztes niedergeschrieben, befindet fich auf zwei Blättern, in lateinischer und deutscher Sprache. In dem Abbrude bei Perty: Leibnigens Werte IV.

S. 173 ift ber Inhalt beiber Blätter verwoben. Gier folgen fie gefondert.)

G. G. L. vitae genus a pueritia sedentarium et exigui motus.

Pater ejus erat gracilis et et biliosus, sed magis sanguineus: is morbo extenuatico unius septimanae extinctus est. Mater catarrhis guttur et pectus invadentibus obiit.

In juvenili aetate varia legit, in plerisque fuit aèrodidarros, voluitque semper rem profundius quam alias solent penetrare et nova invenire.

Delectatur odoribus spiritum confortantibus, multumque situm ait in odoribus ad recreandos spiritus, dummodo non sint calidi nec sicci.

Dulcibus delectatur veluti saccharo, quo vinum miscere solet.

Hepar videtur siccum calidumque, id quod gracilitas membrorum arguit.

Manus ejus innumeris lineis sectae.

Temperamentum videtur simpliciter nec sanguineum, nec biliosum, nec pituitosum, nec melancholicum. Non sanguineum ob pallorem facici, et a motu abstinentiam: non biliosum ob sitis defectum, ob crines rectos, ob famem, ob somnum profundum. Non pituitosum ob crebros et celeres mentis affectuumque motus, ob gracilitatem. Non frigidum seu melancholicum et siccum, ob malorum lienis absentiam, ob celeres motus intellectus et voluntatis. Videtur tamen biliosum praevalere.

Corpus non valde pilosum.

Crines in capite sunt subfusci (bunkelblond und gerade).

Mit ben augen fan er in die weite nicht viel feben, was er aber in der nahe ansieht, bas sieht er icharff.

Sero it cubitum et libentius lucubrationi quam matutinis studiis est deditus.

Spiritus in ipso agitantur nimium. Vereor itaque ne morbo aliquo calido, aut consumtione humidi radicalis aliquando abripiatur, ob studia assidua et nimias meditationes, et membrorum tenuitatem.

Vox est exilis sed alta et clara magis quam fortis quod indicat pulmones teneros, volubilis etiam, sed non satis composita.

Literae gutturales et k difficulter, ut animadverti, ab ipso pronunciantur.

Non memini ipsi a tussi molestiam factam ac sternutantem raro audiri. Appetitus conversationis est mediocris, major meditationis et lectionis solitariae: sed cum semel interest conversationi, satis jucunde eam continuat.

In conversatione magis delectatur sermonibus jocosis gratisque quam ludis (chartarum) atque exercitiis quae in motu consistunt.

Gaudium dolorque numquam immoderata.

Risus frequentius os quam pectus concutit.

Ira est subita sed brevis.

Timor in re aliqua inchoanda, audacia in continuanda.

Memoria est mediocris.

Inventione et judicio egregio est praeditus. Neque ipsi difficile est varia comminisci, legere, scribere, dicere ex tempore, remque aliquam intellectualem si opus sit ad fundum usque meditandi perscrutari. Igitur probabile est eum esse cerebro sicco et spirituoso.

Minima jactura praesens magis eum afficit quam maxima praeterita, quia debilis est memoria et imaginatio.

Non habet forte imaginationem ob defectum visus.

G. E. augen sind von jugend auf blöde gewesen in die ferne zu sehen, welches nicht von studiis, sondern natürlicher constitution herkommen. Hingegen weil er mit lesen und schreiben stetst umgehet, befindet er in der nähe keine beschwerung, auch das subtilste genau zu erkennen, daher seinem gesichte angenehmer fallet mittel alß gar grobe schrift zu lesen.

Waß die affecten betrifft, ist er niemals sehr lustig oder traurig: von zorn vide supra.

Sitt lange zu nacht und fteht fpater auf.

Scheint dem ausehen nach mehr zu einem phlegmatischen alß anderem temperament zu senn.

hat dunkelbraunes haar.

Ist mittelmäßiger größe, mager, bleich von gesicht. Hat meistentheils kalte hände, ist zum schweiß nicht disponirt, hat lange füße und finger und ganz dürre.

Effervesciret geschwind mit reben und gedanden, und fann sich faum bisweilen moderiren, wird aber balb wieder gut.

Bewegt sich nicht viel: fähret doch bisweilen auß ber stadt: kan auch einen guten weg ohne mud- und mattigkeit gehen, und hat einen ftarden gang.

Hat keine fluß im kopf, ift mehr trocken, hat auch keine flußige, sondern zu trockene augen.

Schnaupfet fich felten, wirft aber oft aus, sonderlich wenn er getrunken, und je icharfer das ift, fo er trinckt.

Liegt im ichlafen ftill.

Pater ejus calculosus in summo gradu fuit. Mater extincta morbo pectorali; pater intra 6 dies obiit nulla cum suffocatione, sed quasi extenuatico morbo.

Ich solte meinen, daß er sich für einer similitudine hecticae zu fürchten.

#### VI.

Das Titelbild ift eine nachbilbung bes berühmten Bernigerothichen Portraits von Leibniz. Bur Erläuterung ber Unterschrift mogen folgente eigene Borte von Leibniz bienen. Als ihm nömlich ber englische Gesanbte Davenant am 19. August 1706 ben Entwurf einer Grabschrift zusanbte, erwiederte Leibniz: er für fich würde bie folgenden Borte mablen:

Haec habui quae scivi, et laetus recta peregi: Quaeque relicta jacent, mentem tamen acta sequuntur. Car je suis dans les principes d'une souveraine raison, entièrement conformes à ce beau dicton de l'Ecriture: opera corum sequentur eos. Rien ne se perd suivant ma philosophie, et non seulement toutes les substances simples (telles que les ames) se conservent nécessairement, mais qui plus est, toutes les actions demeurent dans la nature, quelques passagères qu'elles paroissent à nos yeux, et les précédentes entrent dans la composition des suivantes.

Mit diesen Angaben von Leibniz selbst über seine Persönlichkeit könnte ich das Borwort als geschlossen ansehen. Allein obwohl es der Grundsat des Herausgebers sein muß, nicht durch irgend welche eigene Beimischung die Objectivität der Herausgabe zu stören: so ist es andererseits doch Pflicht gegen auffallende Behauptungen, welche auf das Gesammturtheil über Leibniz einen nachhaltigen Einfluß üben würden, den Lesern das Material nachzuweisen, an welchem sie selber den Grund oder Ungrund solcher Behauptungen zu prüfen im Stande sind.

Die Behauptung, die hier in Frage kommt, ist erst kürzlich im Jahre 1862, erhoben worden. Es ist die, daß Leibniz slavischer Abstammung gewesen sei, und daß diese slavische Abstammung einen mitbestimmenden Einsluß auf seine politische Lebensanschauung gehabt habe. Diese Behauptung ist erhoben von dem Herrn Foucher de Careil, in den Oeuvres de Leibniz, Tom. IV, p. LXVIII. Die Stelle lautet, wie folgt.

Trois éléments concourent à la politique de Leibniz. Deux nous sont connus. Ce sont l'élément germanique et l'élément chrétien, dont la fusion lui coûta tant de peine et dont il rêvait l'accord impossible par des anachronismes quel-

quefois un peu forts, comme celui de l'Empereur et du Pape, chefs de la chrétienté. Un troisième élément moins connu et que nous avons découvert, resterait à déterminer et peut dès à présent figurer en ligne de compte dans une certaine mesure. C'est l'élément slave, représenté au dix-septième siècle par Pierre le Grand et Leibniz.

Leibniz était d'origine slave. Sa famille était venue de la Pologne, et le nom qu'il portait était slave; c'est Leibniz lui-même qui nous l'apprend dans son autobiographie 1). Sans vouloir attacher à ces questions de race toute l'importance qu'on leur donne aujourd'hui, il est curieux de penser cependant que cette gloire de la nation allemande lui est venue de la Pologne, et que ce génie le plus universel des temps modernes appartient à cette race destinée à renouveler ou à bouleverser le monde. Leibniz eût pu dire à Pierre le Grand qu'il vit à Torgau et qui lui demanda ses plans pour l'avenir de la Russie: "Notre origine est la même: Slaves tous les deux, vous avez conquis sur la barbarie le plus grand empire du monde; moi j'ai fondé par la science un non moins vaste royaume. Tous deux initiateurs des siècles nouveaux, nous sommes tous deux de cette race dont nul ne peut prédire encore les destinées." Il eût pu ajouter, en pensant à l'Allemagne où son père était venu se fixer, et à l'ingrate Leipzig qui fut sa patrie d'adoption et qui ne sut pas le retenir: Que

<sup>1)</sup> Rote bes Berrn Foucher be Careil.

Vita Leibnitii a se ipso breviter delineata. Leubniziorum sive Lubeniecziorum nomen slavonicum: familia in Polonia Boh..., et suopte ingenio (pater), cum nulla se aliunde spes ostenderet, hortantibus amicis, qui ei in aula Saxonica patronos paravere, quorum auxilio illo perrexit, ut professoris demum munus Lipsiae consequeretur fortunamque in tranquillo collocaret.

l'Allemagne soit moins fière; ce n'est pas un génie exclusivement allemand que j'apportais en naissant: c'était le génie de la race slave qui s'éveillait en moi dans la patrie de la scolastique.

So weit die Worte bes Herrn Foucher de Careil.

Es war erforderlich, die ganze Stelle des Herrn Foucher de Careil mit der von ihm hinzugefügten Note hierher zu setzen, getreu so wie Herr Foucher de Careil die Note bringt, damit der Leser erfenne, welche Consequenzen aus der ersten Behauptung gezogen werden, und zugleich das Material zur eigenen Prüfung dargeboten erhalte.

Dan sieht, das Fundament der Ansicht bes Herrn Foucher be Careil über ben flavischen Ursprung von Leibnig ift bas von ihm im Jahre 1862 gegebene Citat aus ber Autobiographie von Leibnig. Diese ift seit 1847 gebruckt. 1) Daffelbe Stuck findet sich oben Seite XXXII genau fo wie in ber Ausgabe von herrn Bert, bem Originale entsprechend. Das Citat bes Herrn Foucher be Careil bagegen entspricht nicht genau bem Originale. Gemäß biefem Citate wurde nach bem Worte Boh. eine geringe Lucke fein, etwa biejenige eines Wortes: in Wahrheit aber fehlen feche Zeilen. Herr Foucher be Careil begeht nun den Jrrthum, daß er, indem er junachft biefe Lude von feche Zeilen gang überfieht, und bann bas vorhandene Wort Bol. nicht beachtet, bas von ihm felber bineingesette Wort pater mit bem vorletten Worte Polonia feinem Gebanten nach in Berbindung bringt: feinem Gedanten nach; benn eine grammatische Conftruction solcher Art ift nicht möglich. Durch biefes eigenthümliche Übersehen und Berbinden bringt herr Foncher be Careil seinen Schluß hervor: ber Bater von Gottfried Wilhelm Leibniz sei aus Bolen nach Sachsen eingewandert. Da Berr Foucher

<sup>1)</sup> Leibnig gefammelte Berte, von Pert Bb. IV. G. 165.

be Careil hernach gar die Stadt Leipzig die Aboptivvaterstadt von Leibniz nennt: so scheint es fast, als habe er sich gedacht, daß der Bater Fr. Leibniz den Sohn Gottfried Wilhelm mit sich nach Leipzig gebracht habe.

Bir haben bagegen zu beachten, was an jener zerstückelten Stelle fest und gewis, was unsicher und zweiselhaft ist. Fest und sicher ist, daß Leibniz sagt: nomen slavonicum, der Name ist slavisch. Bas dagegen die sechs von Leibniz selber ausgeschnittenen Beilen enthalten haben, vermag Niemand mit Sicherheit anzugeben. Bermuthen läßt sich nur aus der Zusammenstellung Polonia, Boh . . . (sc. Bohemia): Leibniz habe sagen wollen, der Name Leibniz kommt auch sonst in slavischen Ländern vor. Diese Bermuthung stützt sich auf die von Leibniz selbst gemachte reichliche Sammlung der Orte in slavischen Gegenden, wo der Name Leibniz sich sindet. Guhraner hat in der Biographie, Ths. I, Anmrtg. S. 4 einige derselben abgedruckt. Leibniz hat noch viel mehr solcher Namen gesammelt; jedoch habe ich den Abdruck berselben als eines seiner Werte nicht für geeignet gehalten.

Indessen was auch immer diese sechs ausgeschnittenen Zeilen enthalten haben mögen, ob dies ober etwas anderes: daß sie nichts von einem polnischen Ursprunge des Leipziger Professors Fr. Leibniz, des Baters von Gottfried Wilhelm, enthalten haben können,
ist völlig gewis. Denn man vergleiche oben die Funeralien beider Eltern, des Baters und der Mutter. Wir ersahren dort, daß der Urgroßvater Gottfried Wilhelms von väterlicher Seite zuerst Richter in Altenburg, hernach Schösser in Pirna, der Großvater in den sächsischen Bergwerken angestellt, der Bater auf der Fürstenschule zu Meißen erzogen war. Gottfried Wilhelm ward geboren, als sein Bater bereits im neun und vierzigsten Lebensjahre stand. Mithin ist das Geschlecht der Leibniz minde stens ein Jahrhundert vor der Geburt von Gottfried Wilhelm in Sachsen ansässig gewesen: minbestens; benn es können auch zwei und drei Jahrhunderte gewesen sein, und es braucht sogar an eine Einwanderung gar nicht gedacht zu werden, eben so wenig wie bei den anderen Familiensnamen auf iz, die ursprünglich slavisch sind. Denn sast das gesammte deutsche Land oftwärts von der Elbe ist ja erst nach langem Kampse von den Deutschen den Slaven wieder abgewonnen und aufs neue germanisirt. Bon den Resten des alten Slaventhumes erhielten sich der Natur der Sache nach am ehesten die Namen, selbst dann wenn jeder andere Nachtlang einer slavischen Abstammung längst verschwunden war. — So weit die Genealogie von mütterlicher Seite sich hinauf ermitteln läßt, war sie ebenfalls vier Folgen hinauf rein deutsch. Wir haben auch hier keinen Grund anzunehmen, daß diesen vier bekannten Folgen ein flavischer Ursprung vorher gegangen sei. Daß der Beweis eines slavischen Anklanges in den Schriften von Leidniz die jetzt nicht erbracht ist, bedarf nicht einer Erwähnung.

Diese Untersuchung mußte angestellt werben, damit der Fresthum des Herrn Foucher de Careil, den derselbe in einer Ausgabe der Werke von Leibniz vorbringt, nicht sich seifletze, sondern in seinem vollen Ungrunde zu Tage liege. Die Consequenzen, die er aus der Prämisse dieses zerthumes zieht, fallen von selbst. Es wird sich im Fortgange dieses Werkes reichlicher Stoff zum Verichte darbieten, nicht dessen was Leibniz zu Peter dem Großen hätte sagen können, sondern dessen was er wirklich gesagt hat.

Indessen noch ein anderes nicht erst von Herrn Foucher de Careil aufgebrachtes, sondern nur von ihm bei dieser Gelegenheit erneuertes Borurtheil fordert hier deshalb eine Berichtigung, weil es ebenfalls geeignet ist, einen falschen Schein auf die Persönlichkeit von Leibniz zu werfen. Es ist nämlich die Meinung, als habe Leibniz eine Abneigung ober gar einen Groll gegen seine eigene Baterstadt Leipzig gehabt, weil sie ihm Unrecht gethan, ober bestimmter, weil die Mitglieder der juristischen Facultät dem allzu

jugenblichen Manne die Promotion zum Dr. juris verfagt hatten. Wir haben diese Meinung zu prüfen.

Als Leibnig in Folge biefes Berfagens feine Beimat verließ und sich nach Altorf bei Nürnberg wandte, schrieb der zwanzigjährige Jungling unterwegs in den Wirthshäufern feine Schrift: Methodus nova docendi discendique juris. Wenn er einen Unmuth fühlte gegen die Racultät von Leipzig: so mar ber Unmuth auf biefer Reise noch frisch, und bei bem Abfassen einer folchen Schrift, die ihn nothwendig auf die juriftischen Facultäten führte, hatte fich die Gelegenheit geboten, dem Unmuthe freien Raum gu laffen, wenigstens bas Berfahren gegen ihn felbst zu rugen. Der Sinn des jungen Leibnig fand nicht biefe Belegenheit bes Tabels: er erfah fich bagegen diejenige bes Lobes biefer felben Facultät. Er sagt § 82 ber Schrift: Laudabilis quoque et ad veterum ICtorum dicendi rationem compositus mos est, quo Facultates scabinatusque Saxonici, Lipsiae imprimis, in suis consiliis Germanicis (vocant Informat-Urtheil) rationes utrimque summa brevitate et nervositate ventilant. Guhrauer fannte diese Stelle, und hat fie in ben beutschen Schriften v. &. gewürdigt. Dennoch haftete die Meinung felbst bei ihm, wie ja auch die Reitgenoffen von Leibnig fich nicht bachten, bag Leibnig nicht bloß im Biffen, fonbern auch im Wollen über bem gewöhnlichen Schlage ber Menschen stehe. Deshalb bedarf es gegen bies fortwuchernbe Borurtheil von dem Unmuthe bei Leibnig gegen seine eigene Heimat und gegen ben Misbrauch, ber mit biesem Vorurtheile getricben wird, eines ausbrücklichen Wortes von ihm felbft. Im Jahre 1708 schrieb ein Leipziger Professor Abam Rechenberg an Leibnig: Octo jam lustra effluxerunt, quod te patriae tuae ingratae valedicentem compellavi. Leibniz erwiedert: Lipsiam nostram ex difficillimis temporibus eluctatam reflorescere gaudio. Amo ut patriam par est, neque in me ingratam sensi: adolescentem

enim et pene puerum inter tot florentes aetate doctrinaque neglectum, non est cur querar. Neque me tamen impatientiae meae poenitet: hominum errores divina providentia reguntur, ita ut saepe male jacta bene cadant.

Ist es dem Herausgeber gestattet, am Schlusse seines Borwortes noch einen Wunsch auszusprechen: so ist es der, daß meine beutschen Landsleute einen Theil des Eisers und des Fleißes, mit welchem sie sich dem Erforschen und Durchdringen der geistigen Kräfte des Alterthumes, nicht bloß des ersten, sondern auch des zweiten und selbst des dritten Ranges hingeben, in ähnlicher Art verwenden wollen auf den umfassendsten Geist, den jemals die eigene beutsche Nation hervorgebracht hat.

# Erfte Reihe.

# Historisch-politische

und

staatswissenschaftliche Schriften.

Erster Band.

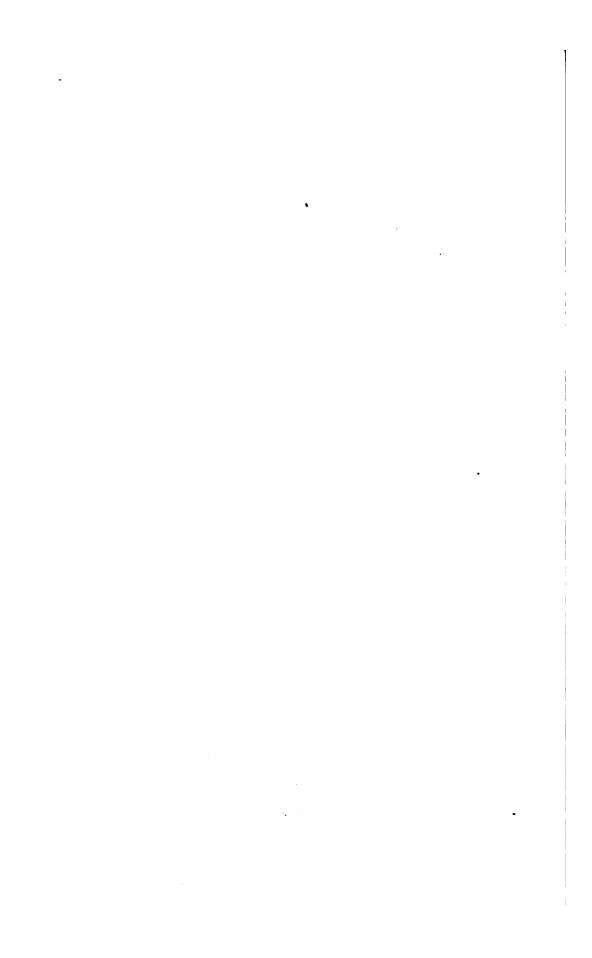

# Einleitung.

Der handschriftliche Nachlaß von Leibniz, der unter der Aubrit: Historia et jus publicum verzeichnet ist, besteht außer der eigentslichen Correspondenz auß mehr als zwanzig starken Packeten, von denen jedes, so weit sie in sich geordnet sind, wieder eine lange Reihe einzelner Fascikel enthält. Ein bedeutender Theil dieser Papiere sind Auszüge auß anderen Schriften und Notizen in fast unglaubslicher Bahl. Sie sind theils auf Blättchen, Papierstreisen bis hinab zur Größe eines kleinen Fingers, ja bis zu derzenigen des ersten Gliedes eines kleinen Fingers geschrieben, theils sind sie sehr ausstührlich. Der Auszug des kleinen gehaltreichen Werkes: Observations upon the United provinces of the Netherlands by Sir William Temple, Ambass. at the Hague and at Aix-la-Chapelle 1668 macht fast den fünsten Theil des gedruckten Werkes selber aus.

Bir finden bei Echart, der neunzehn Jahre um Leibniz war, und bessen Zeugnis in solchen äußeren Dingen von Gewicht ist, die folgende Bemerkung 1): "Er las zwar viel, und excerpirte alles, machte auch fast über jedes euriose buch seine Reslexiones auf kleine Zetteln; sobald er sie aber geschrieben, legte er sie weg,

<sup>1)</sup> Cabart: Lebenslauf des herrn von Leibnig, in v. Murre Journal gur Runftgeschichte und Literatur. Bb. VII. S. 199.

und sabe fie nicht wieber, weil seine Mémoire unvergleichlich war, fo gar, bag er die ichonften Passagen ber alten Boeten, fonderlich Virgilii, die Kirchenlieder, und was er sonft in seiner Jugend gelesen, bif in sein Alter auswendig rocitiren konnte." Die Beschaffenheit sowohl ber Handschrift als ber Sprache in ben Musaugen von Leibnig fpricht für die Wahrheit diefes Beugniffes von Die Deutlichkeit ber Sandschrift von Leibnig richtet fich in der Regel nach dem Werthe, den er auf das Geschriebene legte. Die Concepte seiner eigenen Arbeiten, die zur Beröffentlichung ober . gur Einreichung an irgend einem Orte bestimmt maren, sind mit wohl ausgedrüdten, oft fast mit zierlichen Buchstaben gefchrieben: bie Sandidrift ber Auszuge ift nachläffig, die Buchftaben zerfließen fast völlig charafterlos, das Ganze ift, obwohl Abfürzungen nicht vortommen, nur mit großer Mühe und Auftrengung zu lefen. Auch in Betreff bes Berfahrens mit bem Papier zeigt fich eine mertmurdige Berschiedenheit. Gigene Arbeiten von Leibnig find in ber Regel auf halbgebrochenen Folioblättern geschrieben, die Auszüge auf beliebiges Format, und wenn es Folio ift, so findet sich die gange Seite ausgenutt von oben bis unten und einem Rande gum anderen, fo daß an 70 enge Reihen auf einer Seite gezählt merden. Wiederum findet dabei der Unterschied ftatt, daß jener Auszug aus ben Observations von Sir William Temple einer ber lesbarften ift.

Auch in Betreff ber Sprache, beren Leibniz sich bei diesen Auszügen bedient, bieten sich einige besondere Bemerkungen dar. Deutsche Bücher excerpirt er deutsch, lateinische lateinisch, französsische französisch, italienische dagegen lateinisch, englische lateinisch und französisch, holländische deutsch. Doch verfährt er darin nicht sehr genau. Man lese z. B. folgende Stelle eines Auszuges aus Aitema!): "der König Carl II. verlangte, daß die Schiffe und

<sup>1)</sup> Aitzema: saken van staet en orlogh. tom. XIII lib. 47 p. 108.

Bergonen sowohl von Orlogh als andere ber vereinigten Rieberlande, so einig Englisch Orlogschiff in see warnehmen, be flagge van be top van be maft fullen ftryden, ende het Marszepl laten vallen, wie vor diefem gefchehen." Man könnte fagen, dies feien tednische Ausbrude: allein man beachte folgende Worte: "ber Ritmeefter Buat, so correspondirt in statssachen, beruffte sich, bas es mit consens des Hr. de Wit geschehen. Man hat aber gezweifelt und gefragt in Seeland, ba die examinatie geschehen, ob Mr. de Wit und jemand anders felbft zu bergleichen correspondentie macht hatten. Habe mit Frandreich ichobn zweperlen correspondenz gehalten. Die Staten von holland und Beftfriesland wolten alles an fich treden, wie benn auch neulich unter bem mapen und brud ber ftaben von S. u. 2B. in brud fommen einige anmerdungen über bie jungste missive bom Ronig bon Gr. Br."

Im Allgemeinen läßt sich der Sat sesthalten, daß Leibniz bei seinen Auszügen für sich nach demselben Grundsate versahren sei, den er in seinen Bemühungen bei dem Kaiser um ein Privilegium für einen nucleum semestralem der deutschen Literatur aufstellt. Bgl. unten die Schriftstücke unter B. Der Auszug soll ein nucleus sine censura sein. Die censura siegt in der größeren oder geringeren Aussührlichseit, welche Leibniz dem gerade vorliegenden Werse widmet. Sehr aussührliche Auszüge sind außer demjenigen der Schrift des Sir William Temple vorhanden aus: Aitzema: historie of verhael van saken van staet en oorlogh; Parival: abrégé de l'histoire de ce siècle de ser; Amelot de la Houssaye: histoire et gouvernement de Venise; Mémoires de M. D. L. R. sur les brigues à la mort de Louis XIII etc.; Englands appeal from the Private Cabale to the great Council of the nation, etc.

<sup>1)</sup> a. a. D. t. XIV p. 187.

Es versteht sich, daß derartige Auszüge in eine Ausgabe der Werke von Leibniz nicht aufzunehmen sind. Das Berhältnis wird nur da ein anderes, wo bei kleinen Auszügen und Notizen er selbst rebend und urtheilend mit eintritt.

Bevor wir zu einer Erörterung ber einzelnen Stude weiter geben, welche diefer Band bringt, haben wir bas Rleid berfelben, bie verschiedenen Sprachen zu betrachten, in benen fie vor uns auftreten 1). Leibnig bedient sich in diefer erften Beriode feines Birfens ber lateinischen und ber beutschen Sprache, die frangofische tritt erft mit ein in Folge seiner Reise nach Baris im Jahre 1672. In biefem erften Bande finden wir abmechselnd die lateinische und die beutsche Sprache, im zweiten, ber die Arbeiten in Betreff bes Borichlages einer Ervedition nach Agpoten enthält, tritt um ber Beftimmung der Arbeit willen die deutsche Sprache fehr gurud. Rach ber Weise damaliger Gelehrten sollte man überhaupt bei Leibnig ein unbedingtes, ja ausschliefliches Borberrichen bes Lateinischen erwarten. Gin beutscher Gelehrter wie Bermann Conring gerieth in Aufregung bei bem Gebanten, daß ein wissenschaftliches Bert nicht etwa von einem Deutschen in beutscher, sonbern von einem Franzofen in frangofischer Sprache geschrieben sei. Er fagt 2): Gallice autem scriptam esse (sc. historiam ecclesiasticam Godavii), indignum est viro docto, nato scilicet bono communis reipublicae literariae, non unius gentis, cujus pars potior est imperita et rudis, non idonea, quae discat aut judicet, quod solidam sapit doctrinam. Conring ichrieb bies im Sahre 1663 an Boineburg. Man konnte vielleicht meinen, daß die völlige Untenntnis ber frangösischen Sprache für Bermann Conring

<sup>1)</sup> Man wolle zu biefer Erörterung bergleichen, mas Guhrauer in ber Gin-leitung zu ben beutichen Schriften von Leibnig Bb. I. S. 40 ff. fagt.

<sup>2)</sup> Gruber: Commerc. epist. L. prodromus II. 1062.

ein perfonliches Motiv mit zu feinem Unwillen gegen die Benutung gerade diefer Sprache ju miffenschaftlichen 3meden gewesen sei; allein sein Freund Boineburg, der des Frangosischen wohl tundig war und felber bies betont, fab bie Sache im ähnlichen Lichte an wie Conring, und faßte fie nur noch allgemeiner. Er erwiebert: 1) Ipse quoque stomachum mihi commoveri sentio, quoties cogito, Gallos sua vernacula pene omnes suos libros conscribere, etsi ejus sat sciens esse mihi videor. Britanni, Itali, Hispani, Belgae quoque, tamquam vel nesciant latine, vel dedidicerint, patria lingua sua quam elegantissimos condunt. Imo in Hispania res eo usque provergit, ut ne quidem inter disputandum in Academicis exercitamentis alia quam sua utantur. Necesse foret, resurgerent e tumulis suis Folieta, Corradi, Manutii, Germonius aliique, qui pro latina retinenda scripsere, atque hujus dignitatem ac usum promiscua in omni negotio usurpatione vindicarent.

Man erkennt, wie die beiden Gelehrten über die Benutung einer Landessprache für wissenschaftliche Erörterungen dachten. Es ist wichtig hervorzuheben, daß sie nur von den anderen Nationen reden, deren Landessprachen damals im Bergleiche zu der deutschen nach dem dreißigjährigen Kriege äußerlich auf einer höheren Stufe der Entwickelung zu stehen schienen, daß sie die Möglichkeit des Gestrauchs der deutsche n Sprache für wissenschaftliche Dinge einer Erwähnung nicht werth halten.

Es erwächst mithin die Frage, wie Leibniz zu diesen Ansichten von zwei solchen Gelehrten ftand.

Leibniz entwickelt als zwanzigjähriger Jüngling in der Methodus nova seine Gedanken, wie ein collegium disputatorium et practicum für junge Juristen einzurichten sei. Er sagt (§ 98):

<sup>1)</sup> a. a. D. p. 1068.

Modus tractandi non sit dissus syllogisticus, sed Germanicus practicus, ut in judicio. Inde discent vom mund aus in die seder versahren, seu ore tenus proponere, et ex tempore respondere et explicare. Actor formet casum in seinem sat, in sua propositione, et afferat argumenta pro; Reus respondeat et afferat argumenta contra, brevissime sine inutilium verborum coacervatione: haec reciprocatio dis siat etc. Er sührt dies weiter aus: Vulgaris enim in Academiis disputandi mos in communi vita non est usitatus, tum quia latinus, tum quia interruptionidus creber etc. Quare et juvenes in Academiis paulatim ad usum communis vitae sunt praeparandi. Das heißt mit surzen Borten: Leidniz will bei den Disputationen auf Universitäten die deutsche Sprache gebraucht wissen.

War aber die damalige deutsche Sprache zu solchem Zwecke zu gebrauchen? Leibniz hat in derselben Schrift (§ 82) die Kürze und Gedrungenheit der alten römischen Rechtsgelehrten als nachsahmungswerth aufgestellt. Judem er dann andere bespricht, welche ein ähnliches Ziel sich vor Augen stellen, bringt er das schon erswähnte Lob der Universität seiner Baterstadt Leipzig. Laudabilis quoque et ad veterum ICtorum dicendi rationem compositus mos est, quo Facultates scabinatusque Saxonici, Lipsiae imprimis, in suis consiliis Germanicis (vocant Informat-Urtheil) rationes utrimque summa brevitate et nervositate ventilant, d. h. also: diese Informats Urtheile waren in beutscher Sprache kurz und gedrungen abgesaßt.

So Leibniz über die juristische Facultät von Leipzig. Es entwickelt sich daraus die fernere Frage, wie er selbst zu diesen Besmühungen stand. Auch darüber erhalten wir Aufschluß von ihm. Er erzählt in dem oben mitgetheilten Bruchstücke der Selbstbiographie, daß er zum Studium der Jurisprudenz bestimmt gewesen sei, und deshalb sich mit aller Kraft auf dieselbe geworfen habe.

Er fährt bann fort: Sensi autem, magnam mihi facilitatem ad jurisprudentiam comparandam afferre priora studia historiarum et philosophiae, quare leges facillime intelligebam, et non diu haerens in theoria, quem velut facilem despiciebam, ad praxin juris animum appuli. Erat mihi amicus curiae provincialis Lipsiensis, quam vocant bas Hofgericht, consiliarius assessor. Is et me secum ducebat saepe, et acta legenda dabat, et qua ratione concipiendae essent sententiae, exemplis docebat. Ita ego mature in hujus scientiae intima penetravi; judicis enim munere delectabar, advocatorum versutias aversabar, eamque ob rationem nunquam causas orare volui, tametsi omnium consensu valide satis atque apte Germanica quoque lingua scriberem.

Leibniz spricht hier von sich als einem Jünglinge von etwa 17, 18 Jahren.

Indessen diese Erörterungen betreffen einen besonderen Boden, benjenigen der Jurisprudenz in Aursachsen. Aursachsen hatte durch seine Unabhängigkeit von den Reichsgerichten, die es vom Beginne derselben besaß, eine eigenthümliche Stellung im deutschen Rechtsewesen. Es könnte mithin die Frage entstehen, ob das was für Aursachsen leicht war, auch in anderen deutschen Ländern Anwensdung finden konnte.

Leibniz lobt bas Versahren in Sachsen, besonders in Leipzig; aber er beschränkt darum nicht seine Wünsche auf dasselbe. Vielsmehr sind dieselben allgemein für ganz Deutschland. Er verlangt an einer anderen Stelle jener Schrift, daß der Plan einer Übersetung des Corpus juris in das Deutsche wieder aufgenommen und durchgeführt werde. Diese Stelle, die wieder mit einem Lobe auf das freilich nicht genannte Leipzig schließt, ist von besonderem Interesse. Sie lautet (Methodus nova § 65): Germanicam juris versionem dudum moliti sunt egregii viri, et promovit valde

institutum Ernestus princeps Saxo-Gothanus, pietate ac prudentia inclytus. Difficilis labor, imprimis in Digestis ob inimitabilem prope styli in tanta simplicitate brevitatem. Sed quoties velocissimos historicorum eosdemque acutissimos sententiis, Salustium ac Tacitum non incommode Germanos factos cogito, apparet, rem vastam magis quam arduam esse. Praesertim cum terminos juridicos Latinos plerosque satis bene Germanicis expresserint Speculum vetus Saxonicum et Suevicum, Recessus Imperii, et hodiernus Curiarum stylus. Et scio, in celeberrimis quibusdam dicasteriis studio caveri, ne qua sententiis vox latina inseratur.

Wir fteben jedoch in Betreff biefer Buniche und Forberungen von Leibnig noch immer auf bem Boben ber Jurisprubeng, und zwar hat Leibnig als einen ber Gefichtspuntte, von welchem aus er junächst die Ausbildung ber Juriften in der Muttersprache forbert, felber angegeben: die Bichtigfeit für das prattifche Leben bes Juriften. Es entwidelt sich baraus bie Frage, ob Leibnig bas mas er bort in Rudficht auf ben speziellen Zwed empfiehlt, auch für burchführbar hielt auf anderen Gebieten ber geistigen Thatigfeit, ob er mithin abweichend von ben anderen beutschen Belehrten seiner Beit, namentlich von feinem Freunde und Gonner Boineburg und bem gleichgefinnten Conring, Die beutsche Sprache für geeignet gehalten habe zu rein wiffenschaftlichen Untersuchungen, ober auch gur Bervorbringung einer ichonen Literatur, und wie demgemäß fein eigenes Berhältnis zu feiner Muttersprache in Diefer Beziehung fich geftaltet. Es ift bier, wie immer, unfere Aufgabe, Leibnig gu vernehmen mit feinen eigenen Worten.

Der Baron J. C. von Boineburg forderte seinen jungen Freund auf, die philosophischen Commentarien bes Nizolius 1)

<sup>1)</sup> Die ursprüngliche Schrift ist: Marii Nizolii Brixellensis de veris prin-

wieder herauszugeben. Leibniz entsprach der Aufforderung und schickte nebst einer Widmung der Schrift an seinen Gönner eine Abhandlung über den philosophischen Stil des Marius Nizolius voran. Aber der philosophische Stil des Nizolius ist ihm nur der Ausgangspunkt zu Untersuchungen über den philosophischen Stil überhaupt. Das Ziel desselben wie aller Rede ist ihm ein dreissaches: die Klarheit, die Wahrheit, die Eleganz. Er stellt für die erstere den Sat auf: Illud igitur pro certo habendum est, quicquid terminis popularidus explicari non potest, nisi immediato sensu constet (qualia sunt multa genera colorum, odorum, saporum), esse nullum, et a philosophia velut piaculari quodam carmine arcendum. Bon diesem Grundsatze aus untersucht er das Verhältnis der lebenden Sprachen Europas zur Philosophie, in solgender Weise.

Ego certe ea ratione factum esse arbitror, ut in Anglia Galliaque paulatim scholastica philosophandi ratio exoleverit, quia jam dudum illae gentes philosophiam sua lingua excolere coeperunt, ut ipsi plebi quodammodo, atque etiam foeminis aditus de talibus judicandi sit factus. Idem haud dubie factum esset apud Italos, nisi ibi Theologi scholastici cognatis sibi philosophis subsidio venissent. In Germania inter alias causas ideo fixior est Scholastica philosophia, quod sero et ne nunc quidem satis, germanice philosophari coeptum est.

Illud tamen asserere ausim, huic tentamento probatorio atque examini philosophematum per linguam aliquam vivam, nullam esse in Europa lingua Germanica aptiorem, quia Germanica in realibus plenissima est et perfectissima, ad invidiam omnium caeterarum, quum artes reales et mechanicae a multis

cipiis et vera ratione philosophandi contra Pseudophilosophos libri IV. Parmae 1553.

saeculis a nulla gente sint diligentius excultae, usque adeo ut Turcae in fodinis Graeciae et Asiae minoris, vocabulis metallicis Germanorum utantur 1). Contra ad commentitia exprimenda lingua Germanica est facile ineptissima, longe quidem Gallica Italicaque et caeteris Latinae propaginibus ineptior; quia in Latinae filiabus, vox Latino-barbara leviter inflexa statim fit Gallica aut Italica non-barbara, unde et multa philosophiae scholasticae in Gallicum quomodocumque tamen translata habentur; at in Germania nemo hactenus tale quicquam, nisi omnium sibilis exceptus, tentavit. terminos Latinos retinere aut detorquere voluisset aliquis, hoa jam erat non Germanice, sed Latine philosophari, nec habuisset ullum usum, nec intellectum fuisset a quoquam Latinitatis imperito, quia Germanica a Latina toto coelo distat, quod secus est in Italica Gallicaque. Atque haec causa fuit philosophiae apud nos serius vernaculo sermone tractatae, quia lingua Germanica non a philosophia quidem, a barbara tamen philosophia abhorruit, quum vero barbara philosophandi ratio sero sit pulsa, mirum etiam non est, tardigradam in philosophando nostram linguam fuisse. Quod de Germanica, idem de Germanicae filiabus Suecica, Danica, Anglica, Belgica, dicendum est, nisi quod Belgicam atque Anglicam in admittendi aliarum linguarum vocabulis ipsa vicinitas audaciores fecit, quum contra apud Germanos, tametsi Scholasticastri quidam aut peregrinatorculi meris Latinismis, Italicismis et Gallicismis perstrepant, usus tamen et virorum gravium et plebis talia respuat.

Man erfieht ben weiten Abstand biefer Anfichten von benjenigen Boineburgs und Conrings. Man erfieht zugleich bie

<sup>1)</sup> cf. unten Ceite 134.

Selbständigkeit der Überzeugung bei dem jungen Manne von dreiundzwanzig Jahren, der seinem Gönner gerade diese Schrift gewidmet hat.

Es ist hier die Rebe von dem Gebrauche der deutschen Sprache für die Philosophie. Es erwächst die weitere Frage, ob Leibniz seine Muttersprache auch geeignet hielt für die Poesie.

Die Antwort barauf gibt ein beutsches Gebicht von Leibniz im Jahre 1667. Leibniz stellt die beutsche Boesie berjenigen der Griechen und der Römer gegenüber. Er hält sie derjenigen der Römer ebenbürtig, dis auf das Epos. Er stellt Fleming gleich mit Horaz, Opiz mit Ovid, Andreas Gruphius mit dem Tragiter Seneca. Nur ein Birgil sehlt uns, sagt er. Wir haben kein Epos, das der Aeneide zu vergleichen wäre. Indessen auch das wird kommen, hofft er. Wenn erst die deutsche Kraft den drohenden Erbseind niedergelegt hat, wird ein nationales Epos die Thaten der Deutschen besingen, das Haus Destreich verherrlichen und davon den Ramen tragen, und diese Austriade wird die Aeneide übertreffen.

Man sieht, der jugendliche Leibniz ist erfüllt von denselben Ideen, die der gereifte Mann später in den unvorgreislichen Bebenken zur Hebung der deutschen Sprache mit Klarheit und Nachbruck entwickelt hat. Diese Schrift ist durch verschiedene Ausgaben bekannt; allein in enger Verbindung mit derselben steht eine andere, ebenfalls zur Zeit des Answycker Friedens geschriebene: Ermahnung.) an die Teutschen ihren Verstand und Sprache beser zu üben, sammt beigesügtem Vorschlag einer Teutschzessinnten Gesellssch. Ich führe daraus nur eine Stelle an: "Ich kann auch nicht glauben, daß möglich sei die Heil. Schrift in einiger Sprache

<sup>1)</sup> Dasselbe ift gebruckt bei Perty: Leibnig gesammelte Berte. Sift. Serie. Bb. IV. S. 268.

<sup>2)</sup> herausgegeben von Dr. C. Q. Grotefenb. 1846.

zierlicher zu bolmetschen, als wir sie in Teutsch haben; so oft ich die Offenbarung auch in Teutsch lese, werde ich gleichsam entzücket, und finde nicht nur in den göttlichen Gedanken einen hohen prophestischen Geift, sondern auch in den Worten selbst eine recht heroische, und wenn ich so sagen darf, Birgilianische Majestät. Wie haben es doch unsere Vorsahren vor etwa hundert und mehr Jahren gesmacht, daß sie ganze Folianten mit reinem Teutsch gefüllet? Denn wer sagt, daß sie nichts Lesenswürdiges geschrieben, hat sie nicht gelesen. Wer spüret nicht in den Reichsabschieden den Unterschied der güldenen und eisernen Zeit, wenn er siehet, daß die teutsche Auche und die teutsche Sprache zugleich übern Hausen gangen?" u. s. w.

Allein, wie hat Leibniz felber in seiner eigenen geistigen Thästigkeit sich dazu verhalten? Hat er selber seine Muttersprache in solcher Weise gehegt und gepstegt, wie es nach seinen eigenen Ansforderungen unerlaßlich war?

Wir entnehmen die Antwort abermals nur von ihm felbft. Leibnig fdreibt im November 1671 an ben Bergog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg zu Hannover. Er gibt in biesem Briefe Erklärungen über eine Schrift vom freien Billen bes Menschen und ber göttlichen Borfehung. Der Baron von Boineburg bat ohne Bormiffen von Leibnig das Concept beffelben fofort an ben Bergog Johann Friedrich geschickt. Die Schrift ift in lateinischer Sprache. Leibnig entschuldigt fich beshalb, nicht etwa, weil ber Herzog Johann Friedrich nicht latein verftand; benn Johann Friedrich mar felbft ein Gelehrter, und zugleich war die Kenntnis ber lateinischen Sprache bamals als ber Sprache bes Bölferrechtes für bie Fürften unentbehrlich. Dazu fannte auch ber Baron von Boineburg, ber furz zuvor in Hannover gewesen mar, ben Herzog Johann Friedrich perfonlich genau genug, um ju miffen, ob er bemfelben eine Schrift in lateinischer Sprache zusenden durfte. Nicht wegen der lateinischen Sprache für ben Bergog Johann Friedrich entschuldigt fich Leibnig,

sondern wegen des Gebrauches der lateinischen Sprache überhaupt. "Ich hätte es lieber teutsch geschrieben", sagt er, "sonderlich weil die teutsche Sprache keine terminaisonen leidet, man wolte dann fremde worte ungescheut hineinflicken; allein es hätte dergestalt dem ausländer nicht communicirt werden können. Meine intention nun damit ist gewesen, zu versuchen, ob etwa mit guter manier, verständiger sanstmuth, theologen von allen seiten, von catholischen, evangelischen, reformirten, remonstranten, und sogenannten Jansenisten, practicirte judicia, und dieses zum wenigsten erhalten werden könte, daß, wo sie nicht alles billigten, dennoch bekenneten, nichts darin, so verdammlich, oder dem also lebenden und sterbenden an seiner seeligseit schälich, zu sinden."

Die Absicht also, ber irenische Zweck nicht bloß für die deutichen Landsleute, sondern zugleich für die Ausländer entscheidet bei Leibnig für die Abfassung einer Schrift in lateinischer Sprache auch bann, wenn er seiner eigenen Neigung folgend fie lieber beutsch gefcrieben batte. Wir werben mithin zu bem Schluffe gebrangt, daß überall da, wo ein folder oder ähnlicher Zwed vorlag, Leibnig in diefer Lebensperiode, wo die lateinische Sprache noch die universelle mar, fich berselben bedient haben werbe, daß dagegen überall ba, wo Leibnig nur für Deutsche schrieb, er seiner Grundanschauung gemäß die deutsche Sprache gebraucht haben werde. Deshalb ift bas Bedenken für die Securität, obwohl eine politische Schrift, weil fie für beutsche Fürften bestimmt ift, beutsch geschrieben. Die Erlauterung dagegen des Paragraphen des westfälischen Friedens: Et ut eo sincerior, weil sie auch für Spanien mit bestimmt war, ist lateinisch. Derartige Rudfichten entscheiben. Der vierundeinhalbjährige Aufenthalt in Baris bringt in ber Correspondenz von Leibnig mit fürftlichen Berfonen eine Underung hervor, aber nicht nach feinem Willen, sondern weit mehr vermöge der Richtung der Zeit. ja damals die Zeit, wo wir das Übergewicht ber frangösischen

Sprache im raschen Zunehmen begriffen sehen, wo der französische König Ludwig XIV. den Gedanken fassen kann, die Sprache seines Landes zur Bölkersprache Europas zu erheben. An die deutschen Kaiser dagegen, an Leopold I. und Karl VI., so viele der Briefe von Leibniz an dieselben auch vorliegen, hat Leibniz sich der deutschen Sprache bedient. Einige lateinische Briefe an den Kaiser Leopold sind Ausnahmen. Für den Kaiser Karl VI. kommen auch diese kaum vor. Leibniz schreibt an ihn fast nur deutsch.

Die Beriode bes Lebens von Leibnig, aus welcher bie in biefem Banbe gegebenen Stude herstammen, tann als bie Mainzer ober bie Boineburgische bezeichnet werben. Über bie Anfnüpfung ber Befanntichaft mit bem Baron J. C. von Boineburg, bem früheren furmaingischen Minifter, fehlt ein Zeugnis von Leibnig felbft. Bir muffen uns mithin mit bem Berichte begnügen, ben Edhart uns bavon macht. Wir wissen aus ber vita Leibnitii a se ipso breviter delineata, daß Leibniz sich 1666 nach Mürnberg und Altorf Bier tritt Edhart mit feinem Berichte 1) ein. "Er besuchte alle gelehrte Leute in dem benachbarten Nürnberge und fuchte von ihnen zu profitiren; unter anderen bekam er Rundschafft von einer gewiffen Gefellschaft gelehrter und anderer Männer, welche mit gesamtem Rath und Sand allerlen chymische Operationen in geheim machten, und ben lapidem Philosophorum finden Wie er nun auf alles curieux war, und also auch gern in Chymicis fich exerciren wolte: so bachte er auf allerlen Mittel, wie er zu diesen arcanis einen Autritt haben möchte. Der Director ber Gesellschafft mar ein Briefter (Daniel Wölfer, Brediger gu St. Lorenz). Er ersonne also biese Lift, wie er mir mit Lachen verschiedenmahl felbst erzehlet. Er nahm tiefsinnige Chymische Bücher vor sich, laß barinnen und notirte sich ihre obscuresten

<sup>1)</sup> v. Murr : Journal gur Kunfigefchichte u. 2. VII. 138 f.

Redensarten. Mus diesen machte er an besagten Briefter einen Brief, ben er felbft nicht verstunde, und bath zugleich um admission in die gebeime Gefellschafft. Der Priefter diefen Brief lefend, meinte nicht anders, als ber junge Leibnig ware ein würcklicher adeptus, introducirte ihn nicht allein in das Laboratorium, fonbern bath ihn auch, vor eine gemisse pension ihr Gehülffe und secretarius zu fenn. Er nahm diefes an. Sein Amt mare, alle daselbst gemachte processe zu registriren, und die berühmtesten Chymisten zu ihrem Gebrauch und nach ihrer Anleitung zu excer-In diefem Stande mar er, als der berühmte Churpiren. Manntische Minister Berr von Boineburg burch Nürnberg reisete und von ungefähr im Birthshause an einem Tische mit unserem Seeligen speisete. Er verfiel bald mit ihm in gelehrte discurse, und wie er fahe, wie trefflich biefer in allen wiffenschafften, und daneben auch im jure erfahren wäre, ermahnte er ibn, dem letteren weiter nachzuhängen, und die Historie aus bem Grunde zu erlernen. Er verfprach ihm auch, seiner ben seinem Berrn, bem Churfürften Johann Philipp von Schönborn, eingebend zu fein und sein Glud zu machen. Bon biefer Gelegenheit zu profitiren machte fich alfo Leibnig von Rürnberg nacher Francfurt am Mann, und lebte allda erftlich auf feine eigene Sand."

In dieser Erzählung Cocharts ist irrig, daß der Baron Johann Christian von Boineburg damals kurmainzischer Minister gewesen sei. Er war es seit 1664 nicht mehr.

Leibniz selbst entwirst im Jahre 1687, sünszehn Jahre nach dem Tode des Barons J. C. von Boineburg in einer ungedruckten Schrift solgende Schilderung. Boineburgius Baro ex nobili Hassiae prosapia ortus in hac et Helmstadiensi Academiis eruditionem summam, in peregrinationibus, conversatione ac commercio cum eruditis frequenti, praesertim vero muniis publicis raram collegit prudentiam, tot legationibus ad mira-

culum prope ostensam. Moguntino Electori diu fuit in consilio et oculis, ejusque res florentes sua, ceu reor, dexteritate Quandoquidem autem regis Galliae florentiores reddidit. destinata ad perniciem Germaniae ac domus Austriacae spectantia magis magisque sentiens liberius de iisdem judicaret, Gravellius legatus ejus conversatione in Ratisbonensibus comitiis abstinere jussus est: nec multo post apud Moguntinum delatus, nescio an et opum titulo suspectus custodiae mancipatur, de conspiratione cum Turcis ridiculis in vulgum sparsis calumniis. Quod tamen manifestus esset innocentiae, dimissus tandem ac partim in praediis, partim Francofurti literario vacans otio, et legationibus nonnullis ac una in Poloniam pro Palatino Neoburgico defunctus, tranquillum sensit vitae exitum: majori quam maximam commeruit laude dignus, nisi a religione nostra, cui tamen semper favit, ad Pontificiam defecisset. Obitum Boineburgii luget Conringius supplem. IX ad Antiquitates Academicas p. 224.

Über ben Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn, ber 1673 starb, spricht sich Leibniz lange Jahre später in einem Briefe 1) folgendermaßen aus.

Jean Philippe de Schönborn estoit alors Electeur de Mayence, chef du college Electoral et directeur des affaires de l'Empire, prince des plus clairvoyants que l'Allemagne ait jamais eus. C'estoit un genie elevé et qui n'agitoit rien moins dans son esprit que les affaires generales de la Chrestienté. Au reste bien intentionné, et cherchant les fondements de sa gloire dans l'asseurance du repos de sa patrie, croyant de pouvoir accommoder son interest avec celuy de l'Empire. Je

<sup>1)</sup> Guhrauer: Kurmaing im Jahre 1672. II, Bb. S. 91 hat biefen Brief angeführt.

veux croire qu'il ne s'est pas imaginé alors que l'equilibre des deux grandes puissances de l'Europe seroit si aisement changé ny que la France prendroit si tost le dessus. Quoyqu'il en soit, il avoit vu les miseres de l'Allemagne, dont les ruines estoient encore fumantes; il estoit de ceux, qui avoient travaillé le plus à luy rendre le repos; on la voyoit respirer à peine, le pays n'estoit quasi peuplé que de petits enfans, et si la guerre recommençoit, ce qu'on avoit sujet d'apprehender de la Suede irritée et de la France menaçante, il y avoit lieu à craindre, que ce germe d'une posterité naissante estant detruit, une grande partie de la pauvre Allemagne ne demeurast presque deserte. Il luy parut donc necessaire, pour donner quelque contentement aux deux couronnes qui s'estoient inutilement opposées à l'Election (de l'empereur Leopold), et pour affirmer la paix, de lier les mains à l'Empereur par la capitulation et d'asseurer cette capitulation par une confederation de quelques princes de l'Empire, appuyée de deux ' couronnes, qui fut appelée l'Alliance du Rhin. Si l'alliance du Rhin a esté utile ou nuisible à l'Empereur, et si les couronnes en ont tiré l'avantage qu'elles en espéroient, c'est un probleme fort agité.

Leibniz spricht hier gedrängt die Gedanken aus, welche für eine Reihe von Jahren bestimmend auf die Politik von Kurmainz einwirkten, und auch auf ihn selber in dieser mainzischen Zeit seines Lebens ihren Einfluß übten. Johann Philipp von Schönborn und sein Minister, der Baron J. C. von Boineburg, hofften und erstrebten die Fortdauer des Friedens zwischen den beiden häusern Habsburg und Bourbon zum Wohle der Christenheit. Daß sie beide Gelber von Ludwig XIV. bezogen, darf nicht im Sinne unserer Zeit aufgefaßt werden. Auch damals war es nicht löblich; aber jene Männer waren darum nicht an Frankreich verkauft. Die heils

lose, alles Recht mit Fugen tretende Eroberungsluft Ludwigs XIV. lag im Beginne ber sechsziger Jahre noch nicht zu Tage. Boineburg 1664 fie zu ahnen begann, ließ er in Regensburg feinem Worte freieren Lauf. Johann Philipp tam damals noch nicht zur Erkenntnis: vor bem Borne ber Frangosen ließ er seinen Minister Erst langfam und allmählich brach sich auch in ihm jene andere Unficht Babn; allein weber bei ibm. noch bei Boineburg mar fie zu ber Reit, als Leibnig nach Maing tam, im Jahre 1667. völlig burchgebrungen. Leibnig mar von haus aus viel entichiede= ner kaiserlich gesinnt, als jene beiden, er war, wie Gubrauer 1) sich ausbrückt, mit einer Art Religion für bas Ansehen bes Raifers und Die Beiligkeit des Reichs aufgewachsen; bennoch übte jene Idee auch auf ibn ihren Ginfluß, und flingt in biefer mainzischen Zeit auch bei ibm burch. Bon biefer Ibee aus erwuchsen bie Borfchlage gur Expedition nach Agupten für ben frangofischen Ronig. Die gegen Deutschland gewendete Eroberungspolitif Ludwigs XIV. dagegen bat feinen icharferen, entichiedener und raftlofer thatigen Gegner gehabt, als ben beutschen Batrioten Leibnig.

#### A.

Leibniz ging auf Anrathen von J. C. v. Boineburg nach Frankfurt und Mainz. Hier überreichte er dem Aurfürsten seine Schrift: Methodus nova docendi discendique juris. Obwohl dieselbe nicht bloß die Bilbung des Juristen an sich, sondern die des Staatsmannes ins Auge faßt: so gehört sie doch eher in die Reihe der juristischen Schriften als hierher. Die Widmung dagegen an den Aurfürsten, die fast rein politischen, oder wenn man lieber

<sup>1)</sup> Deutsche Schriften von Leibnig I. G. 88.

will, patriotischen Inhalts ift, findet hier unter A ihren Plat. Denn sie ist zu betrachten als ber Grundton des Berhältnisses von Leibniz zu dem Lurfürsten von Mainz, als der Grundton zugleich seines ganzen politischen Strebens.

## B.

Das Berhältnis zwischen Boineburg und Leibniz ward enger und vertrauter. Im April 1668 schickt Boineburg die Methodus nova seines jungen Freundes an Conring in Helmstädt. Er schreibt 1) dabei: mitto libellum, quem vix displiciturum credo. Auctor mihi notissimus est, Doctor juris 22 annorum: eruditus, bene philosophus, assiduus, speculari validus et promtus. Jam meo suasu apparat elementa Jurisprudentiae solito curatiora. Est certe multae doctrinae vir, subacti judicii et magni laboris. Moguntiae nunc degit, nec extra meam curam. Quaeso, mone, si qua videas agenda solidius, supplenda plenius, accidenda, addenda, limanda. Velut meapte sponte suggeram ipsi illustramenta et hortamina tua, quibus quanta cum optimarum rerum accessione universum morale civileque studium proficere possit, nemo nescit, nisi qui insciens est omnis recti sensus.

Im Frühlinge bes Jahres 1668 führte ber Neffe bes Mainser Kurfürsten, Melchior Friedrich von Schönborn, die Tochter des Barons J. C. von Boineburg heim. In Folge dessen spann sich wieder ein näheres Berhältnis zwischen dem Kurfürsten Johann Philipp und dem Baron von Boineburg an. Dieser siedelte von Frankfurt nach Mainz hinüber. Dort war er in der Lage für seinen jungen Freund thätig sein zu können, der wiederum einen

<sup>1)</sup> Gruber: comm. epist. Leibn. Prodr. II. 1208.

großen Theil seiner Beit und seiner Mühe für den Baron von Boineburg verwandte. Boineburg empfahl ihn dabeim und auswärts. Wie an Conring, so schickte er bie Arbeiten bes jungen Leibnig nach verschiedenen Seiten an feine literarischen Freunde, an Boecler in Strafburg und viele andere. Auf fein wiederholtes Drängen um ein Urtheil fragt endlich Conring, wer benn bieser Leibnig fei. Boineburg gibt im April 1670 folgende Befchreis bung 1): Est juvenis 24 annorum, Lipsiensis, juris Doctor, imo doctus supra quam vel dici potest, vel credi. Philosophiam omnem percallet, veteris et novae felix ratiocinator. Scribendi facultate apprime armatus. Mathematicus, rei naturalis, medicae, mechanicae omnis sciens et percupidus, assiduus et ardens. In religione suae spontis, vestrati coetui concorpor. Juris philosophiam, imo praxin, quod mirandum, in numerato habet, tui amans et reverens ex animo. Moguntiae degit apud Lasserum, Consiliarium Electoralem, quicum molitur, quod nosti, pro jure rectius reconcinnando.

Boineburg hatte damals hinlängliche Gelegenheit gehabt, seinen Freund und Schützling nach allen diesen Richtungen kennen zu lernen. Indem wir der Anlage dieser Serie gemäß absehen von dem anderen geistigen Berkehr der beiden Männer, haben wir die Reihe der Schriftstücke unter B ins Auge zu sassen. Im Laufe des Jahres 1668 kam nämlich Leibniz auf den Gedanken, sich eine selbständige Stellung in Mainz oder Frankfurt zu gründen durch ein kaiserliches Privilegium für eine halbjährlich nach der Messe erscheinende Zeitschrift. Diese Zeitschrift sollte nicht blos nach Art eines Katalogs die neuen literarischen Erscheinungen verzeichnen, wie es damals bräuchlich war, sondern zugleich den Kern derselben herausziehen und hervorheben.

<sup>1)</sup> Gruber: Comm. epist. Leibn. Prodr. II. 1287.

Die Bemühungen von Leibniz und Boineburg um dieses Privileg begannen im Herbste 1668. Als sie damals ohne Erfolg bliesben, wurden sie im Herbste 1669 von ihnen wieder aufgenommen. Nicht mit besserem Glücke. Es solgen hier unter B Nr. I bis XXI, Seite 7 bis 108 die vorhandenen Schriftstücke bis in den Januar 1670. Sie sind sämmtlich bis jetzt unbekannt.

# Die Schrift über die polnische Königswahl.

Gemäß der chronologischen Ordnung dürfte man unter C erwarten die Schrift: Specimen Demonstrationum Politicarum pro eligendo Rege Polonorum, novo scribendi genere ad claram certitudinem exactum. Auctore Georgio Ulicovio Lithuano. Vilnae 1659. Der Dructort und die Jahreszahl sind fingirt, wie der Name und die Person, die einen katholischen polnischen Edelmann darstellt. Diese Schrift von Leibniz wurde 1669 zu Danzig gedruckt. Dutens hat sie gemäß dem gedruckten Erempsar ausgenommen in die Opp. omnia Leibnitii. Tom. IV Pars III pag. 522 sqq.

Der Grund, weshalb die genannte Schrift hier nicht geseben wird, ist dieser. Die vorliegende Ausgabe geschieht gemäß dem handschriftlichen Nachlasse von Leibniz. Sie bringt mithin keine Arbeit von ihm, für deren correcten Abdruck gemäß dem Manuscripte ich nicht einstehen kann. Weder aber ist das Manuscript des Ulicovius vorhanden, noch hat Leibniz ein Exemplar des Abdruckes, wie er bei anderen seiner Druckschriften gethan, durch Correcturen zum Kange einer Originalhandschrift erhoben. Zum Beweise dessen biene folgender Brief.

# Leibnitius ad Joh. Henr. Pape ICtum Luneburgensem.

Hanoverae, 9. Augusti 1694.

Definitionum condendarum cura mihi pene a puero fuit maxima. Vellemque ipse habere in unam collecta farraginem, quae saepe in hanc rem tentavi. Sed multa periere. Resarcienda tamen fortasse non difficulter, si quando esset, quicum de talibus communicare possem.

Scripseram aliquando rogatu Baronis Boineburgii in Poloniam Neoburgici Ducis nomine legaturientis, libellum de Regis in Polonia electione, Neoburgicis desideriis accommodatum, titulo Georgii Ulicovii Lithuani, quo nunc ipse careo. Spem tamen recuperandi fecit Dn. Avemannus, Vicecancellarius Ostfrisius, vir non minus doctrina, quam rerum usu insignis. Boeclerus in libello quodam in publicum edito ita commendavit scriptum, ut sine exemplo esse diceret. Et mihi ipse significavit olim, definitiones sibi imprimis placuisse, quae quales fuerint, nec ego satis memini. Sane cum omnis ratiocinatio a notionum evolutione pendeat, satis manifestum est, definitiones esse potissimum accuratae ratiocinationis instrumentum, quod etiam Aristoteles optime vidit. Idem enim praestat in omni doctrina, quod valor quantitatum in Logica Mathematicorum seu Algebra etc.

Aus diesem Grunde also des Mangels eines durchaus zuverlässigen Originals lasse ich den Ulicovius Lithuanus weg, wenigstens einstweisen. Sollte nämlich die wissenschaftliche Kritik sich entsichieden für die Aufnahme der Schrift aussprechen, so wird in den nachfolgenden Bänden dieser politischen Reihe sich Raum dafür finden.

Dagegen ist es eben wegen ber Weglassung angemessen, noch mit einigen Worten über die Schrift selbst zu berichten. Es folgen zu diesem Zwecke zunächst zwei Briefe von Leibniz. Man vergleiche ferner den Anfang des Schriftstückes unter F I S. 331.

# Ex literis Leibnitii ad P. Orbanum S. J. Electoris Palatini Sacellanum.

Hanoverae d. 30. Jul. 1708.

Reverendissime Pater.

Victoria insignis, quam Deus foederatis tribuit, facit, ut Reipublicae, et inprimis Serenissimo Electori Palatino gratuler, cui certe, si cuiquam, hic pugnatum triumphatumque est. Neque meliori diplomate firmari poterat Caesarea investitura, qua in decus et ditiones redintegratus est sapientissimus et de patria meritissimus Princeps. Ego vetus sum cliens, etsi incognitus, inclytae Neoburgicae domus: quod etsi parum consistens videbatur, tamen ita habet.

Juvenis admodum inclyto Viro, Dno Johanni Christiano Baroni Boineburgio, familiaris factus sum, cum consiliarium Eminentissimi Electoris Moguntini Johannis Philippi in Revisionum collegio agerem. Tendebat ille tunc Legatus in Poloniam Regni petendi caussa pro magno Principe, a quo mittebatur, eoque rogante multa a me conscripta sunt latino sermone, nonnulla et typis edita, quibus caussa Neoburgica commendabatur. Aulae Caesarea et Gallica favebant in speciem, sed in arcano omnia alia agebant. Ita Poloni morae pertaesi praeter recepta gentis axiomata in Piastum subito quodam impetu iverunt. Ceterum qui amici Boineburgii in gratiam, extra Principis notitiam, laboraveram, nolui post

rem irritam venditare operam meam. Ita me Aulae Neoburgicae tunc innotuisse non puto. Extat autem liber Dantisci tunc pro caussa Neoburgica typis editus, et a Boeclero aliisque etiam post rem transactam laudatus, sub nomine Georgii Ulicovii Lithuani, id est, Godefridi Guilielmi Leibnitii. Volui enim initialium saltem literarum consensu indicare nomen meum. Hoc non aliam ob caussam dico, quam ut Serenissimus Elector zelum meum non esse novum intelligat etc.

# Leibniz à Thomas Burnet gentilhomme écossois. 1697.

J'ai fort approuvé moi-même autrefois les pensées de feu Mr. Petty, qui faisoit voir l'application des Mathematiques aux matieres oeconomico-politiques, dans un petit livre imprimé l'an 1669, sans mon nom, sur l'Election d'un Roi de Pologne, à la priere d'un Ambassadeur qui devoit aller à Varsovie. Je fis voir qu'il y a une espece de Mathematique dans l'estime des raisons, et tantost il faut les ajouter, tantost les multiplier ensemble pour en avoir la somme. Ce qui n'a pas eté remarqué des Logiciens.

Es ift zu bemerken, daß der Baron Boineburg diese polnische Sache unternahm wider das Abrathen verschiedener Freunde, wie z. B. Hermann Conrings, die ihm einen unglücklichen Ausgang vorhersagten. Dagegen änderte dieser Ausgang nicht sein Urtheil über die Schrift von Leibniz, und eben so wenig dasjenige Anderer, wie z. B. des Professor Boecler in Straßburg, der den Namen des Versassers nicht wußte. Darum ist es von Interesse, das Urtheil beider Männer hierher zu sehen. Boecler sagt in seiner Schrift:

dissertatio de utilitate ex historiae universalis compositione capienda, Argentorati ao 1670. pag 38: Haec ille quem subticito nomine summi summarum rerum tractatoris et actoris elogio ante ornaverat (sc. Boineburgius), ex medio rerum usu tractatuque. Opportunum sane est, quod de Ulicovio affertur. Indagavit ille utilitatis regni Poloniae tam exquisito ratiocinationis ac demonstrationis genere, ut simile exemplum forsan nominari nequeat.

Die Rede, welche J. C. v. Boineburg vor bem polnischen Reichstage gehalten, ift gedruckt in ber Sammlung von Lünig: Orationes Procerum et ad Proceres Europae. Pars II, Nr. CLLIV p. 294. Die Übereinstimmung der Ideen mit benjenigen des Ulicovius: specimen demonstrationum, ist augenfällig; allein wie follte es anders fein, ba ja Leibnig als Berfaffer biefer Schrift bennoch über ben Juhalt fich vorher vollständig mit Boineburg ins Rlare gefest, und wiederum bann die ausgearbeitete Schrift felbst ber Rritit Boineburgs unterbreitet hat? Leibnig und Boineburg geben in diefen Dingen fo zusammen, daß die Trennung der Berfonen nur möglich ift, wenn bas Manuscript vorliegt. Es ift febr wahrscheinlich, namentlich nach der Außerung von Leibniz in dem Briefe an Orban: Multa a me conscripta sunt, daß Leibniz an der Abfassung der Rede mehr als nur indiretten Antheil habe. Allein wir haben boch nicht bas Recht die Rede ihm beizumeffen, und fie, wie Guhrauer in ber Biographie von Leibnig Bb. I Anmerfungen S. 13 verlangt, unter die Werke von Leibnig aufzunehmen.

Über die eigenthümliche Anlage dieses specimen demonstrationum hat sich Leibniz selbst in den oben gegebenen Briefen ausgesprochen.

Eingehender noch erörtert er fie in der Ginleitung der Schrift felbft. Er fagt: ich entnehme die Form der Berbindung der Sätze von den Mathematikern, welche fast allein von allen Sterblichen nichts sagen, was sie nicht beweisen. Der Faben meiner Darlegung besteht in einer ununterbrochenen Kette von Schlüssen, die anseinander hangen durch die Ringe der Bropositionen. Ich wage zu behaupten, daß ich zuerst so schreibe. Denn selbst nicht die Geosmeter halten diese Strenge der Beweissührung sest, da ja die Evisdenz des Gegenstandes manche Worte überslüssig macht. Aber bei einem politischen so mannigsach verwobenen Stosse darf niemand eine Sicherheit der Demonstration anders erwarten als bei der schüffsten Strenge der Schlußfolgerungen.

Seben wir an einem Beispiele, wie Leibniz bies durchführt. Die erste Proposition lautet:

Bonum Reipublicae cum bono Nobilitatis in Polonia jure coincidit.

Diefer Sat wird burch folgende Rette bewiefen:

In Comitiis Poloniae, suffragia jure in Nobilitatis poteatate sunt.

Ergo et comitia.

Comitia Rempublicam repraesentant.

Ergo et respublica jure in nobilitatis potestate est.

In quorum potestate jure est respublica, in eorum potestatem translatum est Jus Reipublicae.

In jure reipublicae persona ejus civilis seu moralis continetur.

Ergo persona Reipublicae in Nobilitatis personam translata est.

Quorum persona coincidit, eorum bonum coincidit.

Ergo bonum reipublicae cum nobilitatis in Polonia jure coincidit.

Die folgende Proposition lautet:

Nobilitas et per consequens Respublica Polonica sibi sufficit. Sie wird in berfelben Beife bewiefen, bag ber Schluß zum Anfange zurückfehrt. Solcher Propositionen hat die Schrift sechzig. Der geschichtliche Stoff zur Ergänzung und Erläuterung wird in Anmerkungen zu den Propositionen verwiesen. Verschiedene Propositionen haben außerdem Corollarien, die in derselben Form auftreten. Die Anmerkungen enthalten in kurzen Schlagsätzen eine reiche Fülle historisch-politischen Wateriales, namentlich diesenigen zu den Propositionen 25, 31, 33, 46, 49, 52, 54, 57, 59. Die Proposition 60 wendet sich in der vielsachsten Weise gegen die Piasten, und ist überhaupt die reichhaltigste. Auf die sechzig Propositionen folgen vier Conclusiones, die vier hauptsächlichen Beswerber betreffend. Sie lauten:

Moscus utiliter non eligetur.

Condaeus utiliter non eligetur.

Lotharingus utiliter non eligetur.

Neoburgicus utiliter eligetur.

Am Schlusse faßt Leibniz die leitenden Erfordernisse, die er in den Propositionen dargelegt, kurz zusammen. Er sagt: Concordidus votis annuimus quod Candidatus Regni sequentia debeat habere requisita, juxta quae trutinari et inquiri debebit.

- 1. Ut sit Romano-Catholicus.
- 2. Ne sit Piastus, id est Polonus, seu indigena.
- 3. Ne sit diademate redimitus et aliorum Regnorum Dominus.
- 4. Ne sit vicinus Sarmatiae nostrae ob potentiam formidandus.
  - 5. Ne sit ex duabus Domibus aemulis in Europa.
  - 6. Ne sit puer aut annis gravis.

Sämmtliche sechs Sätze bezwecken den einen oder den anderen Bewerber auszuschließen, bis auf Philipp Wilhelm, den Pfalzgrafen von Neuburg. Die Polen schlossen sie fämmtlich aus und wählten einen Piasten.

C.

Zwei Plane zu Societäten. S. 109—148.

I. S. 111—133.

Dieser Grundriß ist eine selbständige Durcharbeitung des Gedankens, der auf verschiedene Weise bereits in den Bemühungen für den Plan der Semestria sich kund gegeben hat. Der Gedanke schwillt hier riesenhaft empor. Hat die Wirklichkeit des praktischen Lebens den idealen Flug dieser Entwürfe zurückgewiesen: so haftet die Grundidee, diesenige des Strebens einer Genossenschaft mit vereinten Kräften, und ringt sich in verschiedenen Lebenslagen von Leibniz wieder empor, um in neuen Gestalten die Zwecke des Gemeinwohles zu fördern.

Man sieht aus dem Schluffe, wie in der damaligen Lebenssperiode von Leibniz jeder dieser Zwecke des Gemeinwohles in seinen Gedanken sofort sich mit den irenischen auf dem Gebiete der Kirche und der Religion eng verbindet.

II. S. 133-148.

Der Grundriß von Nr. I ift universell, das Bebenken Nr. II ist deutsch-national. Deshalb durfte es, obwohl es ein Bruchstück geblieben, hier nicht fehlen. Es ist ein Bruchstück, nicht weil etwas davon verloren ist, sondern weil Leibniz es nicht vollendet hat.

## D.

Kleinere Auffate aus ben Jahren 1668—1670. S. 149--178.

I. S. 151-161.

Die Notata quaedam varia, obwohl in sich nicht ein Ganges, sind von Leibnig auf brei zusammen liegenden Bogen, man könnte sagen, mit einer und berfelben Feder geschrieben. Die Art und

Weise des Ausdrucks, das Papier, die Schriftzüge nebst anderen Derkmalen verweisen die Schrift in diese Zeit.

II. S. 161-163.

Die Schrift Severini de Monzambano: de statu Imperii Germanici, ericbien 1667. Der wirkliche Rame bes Berfaffers icheint in Mains nicht lauge unbekannt geblieben zu fein. Schon am 26. April 1668 bezeichnet Boineburg in einem Briefe 1) an Conring den Beidelberger Brofessor Samuel Bufendorf als biesen Bfeudonymen. Bufenborf hatte bamals in Folge jener Schrift bereits einen Ruf nach Schweben erhalten. Leibnig wendet fich polemisch gegen ihn schon in der Schrift: Ulicovius Lithuanus unter ben Bemerfungen gur 57. Proposition. Da er ibn bort als Quidam Germanus bezeichnet, ba ferner bas mas Boineburg in folden Dingen mußte, auch für Leibnig als bekannt angeseben werden darf: fo ift mit höchster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß Leibnig den wirklichen Namen diefes Mongambanus auch damals fcon gefannt habe. In biefem fleinen Auffate nennt Leibnig ibn geradezu. Go wenig icharf ber Begenfat bervorzutreten icheint, fo tief ift berfelbe innerlich. Leibnig und Bufendorf fteben in fcneibendem Biderspruche der politischen Grundauffassung. Dies erhellt flarer noch aus ben beiden Stücken VI u. VII.

Ш. ७. 163--166.

Die Schrift: de foedere Rhenano läßt die Einwirkung Boineburgs auf Leibnig deutlich erkennen. Es ist die Politik Boineburgs als mainzischen Ministers, die hier uns vorgeführt wird.

IV, V u. VI. S. 166-170.

Obwohl diese drei kleinen Stücke nicht sowohl durchgeführte, als nur hingeworfene Gedanken enthalten: so find fie doch werthvoll nicht bloß an sich, sondern zugleich durch die Bedeutung, die sie

<sup>1)</sup> Gruber: commerc. epist. Leibn Prodr. II. 1207.

haben in Bezug auf die fpateren Schriften. Rr. V enthält den Reim bes Blanes der ägnptischen Expedition.

VII. ©. 171—178.

Diese Schrift scheint mir ein Auszug zu sein, jedoch offenbar ein selbständiger, namentlich weil Leibniz (S. 175) selber subjectiv redend auftritt: "Wein weniges Urtheil ist, daß so lange Teutsch= land stehet" u. s. w. Der Aufsat ist weniger eine historische Untersuchung, als eine politische Kundgebung.

Es ist zu bemerken, daß Leibniz nur auf das Privilegium minus Rücksicht nimmt, nur dieses als indisputabile hinstellt, daß er das Privilegium majus, über dessen Unechtheit seit Böhmers Forschungen kaum noch ein Zweisel sein kann, unberücksichtigt läßt. Auch hat ja Lichnowski bereits 1839, damit ich Anderer nicht ges benke, sich für die Unechtheit des majus entschieden.

## E.

Bebenten von der Securität des deutschen Reiches, im Jahre 1670.
S. 179—327.

Guhrauer hat in seinem verdienstlichen Werke: Kurmainz im Jahre 1672, aus den Berichten des französischen Gesandten, des Abbe Gravel, dargelegt, wie dieser das Verhältnis des Kursfürsten Johann Philipp zu Frankreich und die Stellung Boines burgs auffasse. Er deutet dabei an, daß die noch unbekannte Correspondenz zwischen dem Abbe Gravel und Leibniz in dem Nachslasse zu Hannover von Wichtigkeit sein könne; allein die wenigen vorhandenen Briefe des Abbe Gravel betressen nur Literarisches. Bon Leibniz selbst ist kein Brief vorhanden. Auch ist ja sehr zu bezweiseln, daß Gravel, so hoch er den jungen Gelehrten schätzen mochte, auch die politische Bedeutung desselben völlig erkannte.

Leibniz, der erft im Laufe des Jahres 1670 eine Anftellung als Rath am Revisionscollegium in Mainz erhielt, hatte seine Bedeutung nur als Freund und Vertrauter von Boineburg, und auch dieser wiederum hatte nicht eine officielle Stellung als Minister. Der Einfluß beider war persönlicher Art.

In dem Make wie die Eroberungsluft bes frangofischen Königs Ludwig XIV. offener hervortrat, wuchs gegen ihn bas Mistrauen bes Rurfürften von Maing. Er wirfte in Diesem Sinne auf die anderen deutschen Sofe. Tous faisoient voir son animosité contre les intérêts au Roi, berichtet Gravel schon 1667 1). Mai bes Jahres 1670 fpricht Gravel fich bem fächfischen Gefandten Burterobe ganz entschieden dabin aus 2): que cet Electeur (d. M.) avait depuis quelques années changé du blanc au noir. Rohann Philipp schloß im Jahre 1668 mit bem Kurfürsten von Trier und bem Herzoge Carl von Lothringen bas besondere Bündnis von Limburg, ja er mare bamals babin zu bringen gemesen, sich ber Tripelalliang von Holland, England, Schweben anzuschliegen, wenn nicht der Ginfluß Boineburgs sowohl Johann Philipp von Maing als den Aurfürsten von Trier baran gehindert hatte. Der Scharfblick Boineburgs erkannte die Tripelallianz von Anfang an als morich. Aber Boineburg mar ein beutscher Patriot. Die Nothwenbigfeit, daß für die Sicherheit bes Reiches etwas gefchehen muffe, lag vor Augen. Und boch fah Boineburg weber von Wien, noch vom beutschen Reichstage aus ein energisches Borgeben. Boren wir seine eigenen Worte 3) an Conring: Viennae omnia sunt intricata et lenta, et Caesaris bonitate abutuntur omnes.

<sup>1)</sup> Gubrauer; Rurmaing. Buch I S. 97.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 113.

<sup>3)</sup> Gruber: Commerc. Epist. Leibn. Prodromus II. 1297. Der Brief ist vom 14. Juni 1670.

Triplex foedus variantibus et alternantibus votis spebusque interpungitur, ita ut de ejus solidamento nihil certe definitique sit. In comitiis nihil proficitur; cujus vitio tametsi sciamus, edisseram numquam tamen. Status antehac comitia crepabant. Jam habent, sed uti nesciunt. Vetus vox est: Germani clamant: agunt nil. Er sett hinzu, daß er eben von einer Reise zum Kurfürsten von Trier zurückgesommen, zu demjenigen von der Pfalz, und dann nach Schwalbach sich begeben werde. Der letztere Ort ist hier für uns wichtig.

Was denn wollte Boineburg, der bei dem fast vertheidigungslosen Zustande der rheinischen Länder eine offene Feindseligkeit
gegen den König für gefährlich hielt? Im Juli 1670 berichtet der
französische Gesandte Gravel, daß der Kurfürst von Mainz den
Plan eines Bundes für die allgemeine Sicherheit hege. Man
glaube auch, daß er zu diesem Zwecke eine Versammlung der Fürsten am Rheine beabsichtige, sei es in Mainz, Speier oder Worms.
Er fügt hinzu<sup>1</sup>): On parlera dans l'entrevue de Sualbach, où
Mr. de Mayence ira trouver Mr. de Trèves, des moyens d'y
réussir.

Wir sind auf den Punkt gelangt, von dem aus die unter G gegebenen Stücke von Leibniz selbst uns weiter führen. Nr. I ift eine gedrängte Stizze von Leibniz, die sich bis in das Jahr 1672 hineinerstreckt, und deshalb für die Actenstücke bis dahin Beachtung verdient. Die Stücke II und III geben die spezielle Einleitung von Leibniz selbst.

Das Bebenken selbst Rr. V ist abgedruckt in Guhrauers: Leibniz beutsche Schriften I S. 151 f., nicht jedoch nach dem Original von ber Hand von Leibniz, sondern nach einer Abschrift. Deshalb

<sup>1)</sup> Gubrauer: Rurmaing. Buch II G. 118.

find die Bufage und Beränderungen von Boineburgs Sand nicht bemerkt. Gben fo fehlen bort die Stude VI, VII, VIII.

3d habe ferner noch die Stude IX und X hinzugefügt, weil fie bemfelben Gedankenkreise angehören und auf einen ähnlichen Bwed, hier eines nordbeutschen Bundes mit Danemart gegen Schweben, abzielen. IX bient als Ginleitung zu X. Habbens von Lichtenstern mar gebürtig aus Oftfriesland, und neben Boineburg ein warmer Freund und Beförderer von Leibnig. Sabbeus hatte, wie wir später ersehen werden, bereits 1669 ben jungen Leibniz dem Herzoge Johann Friedrich von Braunschweig-Luneburg empfohlen, und badurch den Grund zu der Berbindung gelegt, die später für die Lebensstellung von Leibnig entscheibend geworben ift. Nr. IX findet fich in eigenhändiger Abschrift von Leibnig. In Betreff von Nr. X mage ich nicht zu entscheiden, ob es völlig bie Arbeit von Leibnig ift. Das Stud ift von seiner Sand geschrieben, mit vielfachen Abanderungen und Bufaten von feiner Sand, und fann in soweit jedenfalls als fein Gigenthum betrachtet werden. Allein in Rudficht auf Nr. IX möchte man fich ber Anficht zuneigen, daß für Nr. X eine Schrift von Habbeus zu Grunde gelegen, Die Leibnig umgearbeitet hat. Wenn man Leibnig als ben alleinigen Urheber von X anguschen sich geneigt fühlen wird: so bleibt boch bie Bermanbtschaft vieler Ideen von X mit IX unverfennbar.

#### F.

# **७**. 329—358.

Die Stücke unter F schließen sich unmittelbar an E an; benn das hauptsächliche, das Stück F III ist eine aussührliche Darlegung derselben Gedanken über den Paragraphen des westfälischen Friedens: Et ut eo sincerior, die turz und gedrängt in der Beigabe zu dem § 36 des ersten Theiles des Bedenkens von der Securität (S. 207 u. f.) gegeben sind.

Aus einem späteren aussührlichen Briese von Leibniz an den Raiser Leopold ist zu ersehen, daß sowohl die Schrist: Et ut eo sincerior, als die solgende unter G: responsum in causa statuum durch den Kurfürsten Johann Philipp veransast sind. Da der ganze Bries in die spätere Zeit gehört, so sühre ich daraus nur die solgenden Worte an: Jussu principum egregiorum Joh. Philippi Moguntini, Joh. Friderici Hanoverani aliorumque complura a me lingua latina, germanica et gallica, suppresso licet nomine, edita sunt, ad publicas controversias pertinentia, velut de Garantia Circuli Burgundici, de seudis trium Episcopatuum, aliisque materiis alicujus momenti quibus et Gallorum praetensiones quaedam sunt retusae.

## G.

## S. 359-388.

Über die Beranlaffung diefer Schrift vgl. man das im vorftebenben Abfage unter F Gefagte.

## H.

#### S. 389-399.

Aus der Erwähnung des Verfahrens auf dem Reichstage (S. 395) gegen den Straßburger Bischof von Fürstenberg geht hervor, daß Leibniz diese Schrift später geschrieben haben müsse. Sie fällt also nicht in die Zeit des Mainzer Aufenthalts. Allein sie gehört deshalb hierher, weil der Juhalt den Unterredungen mit J. C. v. Boineburg, vielleicht auch dem Kurfürsten selbst entstammt. Man beachte die Worte (S. 393): Et capitulationis Leopoldinae interpretationem politicam a quo rectius didicerimus, quam ab eo qui concepit, Electore Moguntino ejusque primariis ministris?

# A.

# Leibnitius Electori Moguntino Johanni Philippo a Schoenborn

dedicat scriptum suum:

Nova Methodus docendi discendique juris.

1667.

Leibnig, I.

1

|  |  |   | ı |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  | · |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

Reverendissimo Principi ac Domino Domino Johanni Philippo, Sacrae Sedis Moguntinae Archi-Episcopo, Sacri Romani Imperii per Germaniam Archi-Cancellario et Principi Electori, Episcopo Herbipolensi et Wormatiensi, Franciae Orientalis Duci, Domino suo Clementissimo G. G. Leibnitius.

Meditantem me, Reverendissime Domine, quem opellae, non invidendae quidem, invidiosae tamen (sic enim nova omnia excipiuntur) Patronum quaererem, Tui non locus magis, quam res ipsa admonuit. Ad Te ire decet quicquid per Germaniam bono publico destinatur: hic Tibi consiliorum finis, huc omnes machinas per tot annorum spatia direxisti. A quo Te tramite neque novitatis illecebrae deducunt, neque vetustatis sacer horror absterret. Debet Tibi Germania Pacem inter primos; debebit Ecclesia prope inter nullos, si consiliis coelum acces-Majus profecto opus est pennas, quam arma pacare: pennas, inquam, illas, quae pro atramento nobis sanguinem fuderunt, sed nihil impossibile est conspirantibus Principum animis; indigent tamen Duce quodam et velut Instigatore. Cumque Te primo in loco Virtus, inprimis vero fortuna, id est, Providentia, collocaverit, perge uti sapientia tua viribusque in hoc negotium divinitus destinatis. Favet coelum, optimi quique utrinque applaudunt, reliquorum pertinacia bonis pro incitamento est. Viam vero stravere viri incomparabiles, moderatisque consiliis tumores dissentientium complanarunt.

O mihi tam longe maneat pars ultima vitae! donec videre liceat coëuntia Germaniae ulcera, Principumque concordiam inter mutuos amplexus exultantem. Tum vero redibit honor templis, charitas animis, virtus genti, exteris terror, salus omnibus: venerabitur canos tuos omnis posteritas, et pulcherrimos bonorum fontes ex Familia tua, futurorum seculorum Poetae canent. Et his quidem rebus, (ut Symbolo meo utar)

Fata viam invenient aderitque vocatus Iova.

Interea vero a minoribus Te non avertunt tantae curae; nec piget ad literarum humilia descendere hunc Imperii Solem. Neque enim ignoras quantum arbori in radice, quantum flumini in fonte, quantum Reipublicae in Educatione situm sit. Nihil de Seminariis dicam, quae tua cura conservata, propagata, partim et exstructa sunt; nihil de Templis per Te splendentibus; nihil de disciplina Ecclesiastica per Te restaurata. Illud tacere non possum, quod haec propius attinet, quantum in reparatione Universalis Studii Erphordiensis per Te labo-Juliae per Germaniam duae sunt Academiae: una Herbipolensis, altera Helmstadiensis, utraque a Fundatore: quis dubitet illam Philippinam dici debere, quae jam altera vice per Te vivit? Nomen illi familiae Tuae coaevum: των καλλιπήγων pro Hippocrene erit: nec jam amplius a rivulo suo se Geranam dicet, in quam aliud flumen ex pulchro hoc fonte derivatum est. Has igitur curas versanti Tibi, meditationes hasce meas non intempestivas fore credidi, sed argumento magis quam elaboratione, quae inter itineris incerta, et diversoriorum strepitum, et absentiam librorum prope nulla esse potuit. Ego cum non raro de anfractibus discendi docendique vulgaribus disseruissem, contenderunt a me saepe praeclari quidam juvenes et supra vulgi genium erecti, ut haec

publice proponerem. Sed eorum odia timui, qui quod vetustissimum, idem optimum esse putant, credo, quia in vino experiuntur. Nunc vero tanti Principis Nomen et illos placabit, et me teget: quae sola spes animum fecit prodeundi. De caeteris autem disciplinis alii disserant, ego Jurisprudentiae saepe indolui. Non quod desint viri summi, qui meliora et sciant et faciant; sed quia illi suffragiis vulgi obruuntur, nec quae privatos inter parietes in paucis discipulis moliuntur, introducere in publicum possunt. Nec spes superest, nisi velut ex machina appareant egregii Principes et vel malitiam, vel ignaviam, vel invidiam denique obnitentium disturbent. vero, bono publico nate Princeps, primam securim impegisti exscindendo publico malo. Det tantum Deus egregiis consiliis spatium, et annorum tuorum auctaria precibus Germaniae donet. Videbit orbis Te Imperii Archi-Cancellarium, Jure Proponendi Tuo optima quaeque confecisse. Tum vero in tanta laudum tuarum materia,

Non me carminibus vincet vel Thracius Orpheus, Vel Linus; huic mater quamvis, atque huic Pater adsit: Orphei Calliopeia, Lino formosus Apollo.

Interea, Reverendissime Domine, has a me primitias sereno vultu cape; voluimus prodesse publico, an possimus in favore tuo situm est, qui si aspiraverit, licebit vel ingenii nostri promontoria superare. Te vero, Domine, servet Deus patriae, familiae, subditis, et si hoc quoque addere fas est, mihi. Dabam Moguntiae Anno MDCLXVII.

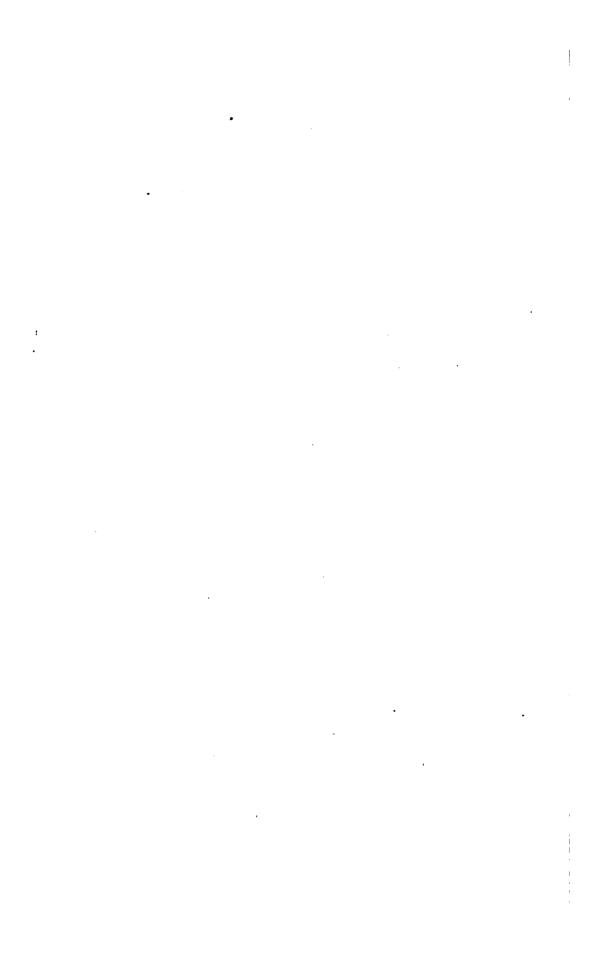

# **B.**

# Leibniz' Bemühungen um ein kaiserliches Privileg

für

den Plan seiner "Semestria."

1668 und 1669.

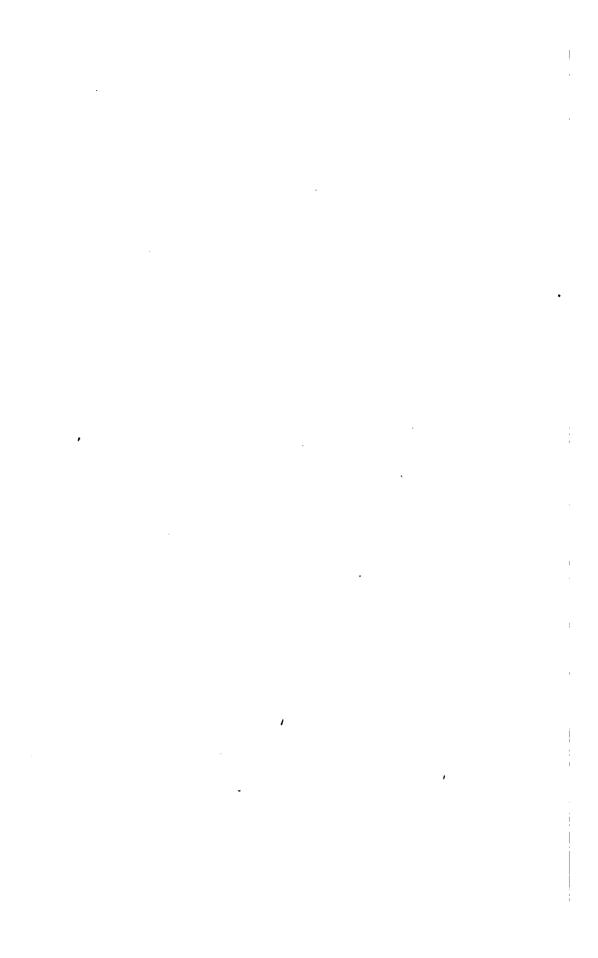

# 1. Die Direction des deutschen Bücherwesens an Churmainz zu ziehen (1668).

Es ist bekand und am tage, daß jeziger Zeit hohe Häupter sonderlich daran zu senn pflegen, wie ihre jurisdictionalien und rogalien erhalten oder vermehrt und erweitert werden mögen.

Weil nun Churf. In. zu Maynz ohne daß für allen andern Reichsftänden in gemeinen Reichsfachen große hohe Regalien und Herrlichkeiten vermöge ihres Erz-Canzler-Amtes besizet, als ist nicht zu zweiseln, daß sie dero hocherleuchtetem verstande nach nichts unter-laßen werden, was zu immer wehrendem nuzen dero Erzstiffts und vermehrung solcher hohen gerechtigkeiten gereichen kan, sonderlich in den sachen, welche dem Erz-Canzler-Amt nahe anverwandt und mit desto größern schein und nachdruck dazu zu ziehen, wozu sich denn jezo eine gewündsichte gelegenheit ereignet und an die hand giebt.

Rehmlich ich bin durch vertrautes schreiben eines guthen freuns des aus Wien verständigt worden, was maßen man zu Wien übers drüßig worden der schimpflichen streitigkeiten, welche die beyde zum BüchersCommissariat zu Francksurt verordnete durch einen injurienprocess gegen einander ausüben, und dadurch sowohl ihres amtes autorität, als Kaiserl. M. respect hindan sezen und in viele wege bey fremden in verachtung bringen. Dahehr man saft zu Wien nicht ungeneigt sich solcher angelegenheiten und importunen anlaufs zu entschlagen, einem näher gelegenen ftand, fo beger einsehen haben fönne, (bie Sache) zu übertragen, sonderlich aber Chur-Mannz, als beffen Archi-Cancellariat es ohne bas verwandt, und so ohne bas sonften in solchen sachen mit commissionen bemühet wird, dergestalt daß solches amt an das Corpus des Mannzischen hofrathes feste gemacht, einer gewißen person baraus, wie ohne bas bisweilen geschehen, aufgetragen und badurch bie ober-direction bes ganzen Bücherwesens und rei literariae burch ganz Teutschland an Mannz gezogen murbe. Woran bann gewislich ein großes und merkliches gelegen (wohl mehr als an der ober-inspection über die Kekler, so pfalz fich zueignet), benn baburch endtlich Mapnz ber Religion und geiftl. Fürften, auch bes beil. Reiches nuzen besto nachbrudlicher beobachten, bawiber lauffenbe ichrifften mehr und mehr einspannen, ben buchführern und buchbruckern gewiffe mage vorschreiben, und summa bas ganze Regale ber direction bes buch und Eruditionwesens im Römischen Reich durch folgerung und consequenz an fich ziehen kondte. Beil fie nun zu Wien felbft bagu geneigt, bie gemüther aber bes orths bisweilen fehr wankelmüthig, ber process auch zwischen begben injurianten zweifelsohne vor der oftermesse zu ende lauffen, und unterbeffen vielleicht gar ein britter, und etwa wie man nadricht hat, Defterreicher bazwischen fommen, und sich binein flechten möchte, als ift feine zeit zu verlieren, sondern man bat aus tragender unterthänigster devotion babende nachricht ihr bodw. gnaben bem Bern Dompropft und Stadhalter ben zeiten entbeden wollen, die fache zu Ruhm und nuzen Churf. In. und bes Erzstiffts nachbrudlich einzurichten und zu föbern, bamit je ebe je beger an ein glied des Mannzischen Hofrathes das commissariat fest gemacht werbe, ber bem werd abwarten tonne und wolle. Wozu bann allerhand zum gemeinen Besten und ruhme des Erzstiffts bienende vorschläge alsbann fich thun laffen werben.

## 2. Notanda das Commiss. betr.

Zuvörderst ist nöthig Churf. In. zu Mahnz zu disponiren, daß sie sich der Sach annehmen: Und dann auch zu Wien es also angreiffen, daß man daselbst über verhoffen keine difficultäten finde.

Bei Manng zu gebenden.

- 1. Daß dieses werd von großer consequenz sey mehr als es sich euserlich ansehen laße.
- 2. Daß dadurch Churf. Gn. und dero Erzstifft jura und Regalia vermehrt werden.
- 3. Churpfalz mache ein so groß wesen davon, daß er der Kesselssstäter protector von wegen des reichs sen: vielmehr sen directio rei librariae et literariae zu aestimiren. Wenn andere Chur- und fürsten diese gelegenheit, nähe, und ratione officii, wie hier, Archicancellariatus colorem dazu hätten, würden sie gewislich diesem werd mit allem eiser nachsezen. Zumahlen durch kauserl. Myt jezige eigene inclination zu dieser Sache (wie man denn gnugsame Nachsricht hat, daß selbige nach vorkommenen vielen klagen und fastidien das Commissariat betr. sich proprio motu verlauten saßen, daß sie mittel verlangen derselben abzukommen), und andere guthe conjuncturen eine solche occasion sich ereignet, so die posterität nicht so bald wieder haben möchte.
- 4. Es seh nicht nur eben umb Bücher privilegien zu thun, beren sich bisher die Commissarii fast einzig und allein angenommen, und ihre jurisdiction in deren examination, und daraus entstandenen quaestionen exercirt, wiewohl auch dieses an sich selbst nicht zu verachten,
- 5. sondern das commissariat begreiffe in sich die ganze inspectionem rei literariae, so viel dieselbe in publico durch den druck erscheinet,

- 6. und obgleich das Commissarii officium auf Franckfurt gerichtet, so geschieht doch solches per accidens, dieweil Franckfurt eben das universale emporium literarum durch Teutschland ist.
- 7. Ja dieses komt vielmehr Mannz wohl zu statten, dieweil ihm Francksurt am nächsten und besten gelegen, und vermittelst seiner Wegen das ganze Buchwesen an sich ziehet,
- 8. baraus erscheinet, daß das Commissarii amt sep providere ne quid Republica per rem literariam detrimenti capiat, gehöret also vor denselben für allen dingen censura librorum, damit nichts schäbliches spargiret werde.
- 9. Man weis, was bisweilen ein baar bücher für schaben gesthan. Der Hippolytus a Lapide vor diesen, der Monzambanus unlängst haben gewislich die gemüther verstört und exulcerirt, wie denn auch eirea particulares controversias und interesse publicum, auch in actis publicis edendis eine gewiße sonderlich Mannz vorträgliche erste nachricht und aussicht hierben gar nöthig were.
- 10. So werden auch noch nachträglich von Staats und Religionssachen allerhand theils schädliche, theils gefährliche dinge spargirt, darinnen bisweilen kapferl. Myt und das reich, bisweilen fremde potentaten angegriffen und schimpflich tractirt werden.
- 11. Es wird nicht über ein Jahr senn, daß ein franzos ben der obrigkeit sich angeben, und sogar wegen seines Königs legitimirt, umb auf allerhand wieder seinen König und andere hohe Personen spargirte satyrische schriften zu inquiriren.
- 12. Ifts also nicht eben damit allein gethan, daß man die bücher, aber zu spät, wenn sie bereits in der welt herumblauffen, confiscirt, sondern man mus ben zeiten auf die bücher kundschafft legen, damit der Commissarius nicht der letzte seh, der erfähret, was jederman weis.
- 13. Welches denn des jezigen Commissarii thun ganz und gar nicht ist, der auch von dergleichen dingen keine profession machet, wie doch das werd erfodert.

- 14. Zudem werden bisweilen mit öffentlichen confiscationen die bücher nur mehr bekand und gesucht, da sie doch offt ansangs mit guther manier, indem bisweilen kaum wenig exemplaria in die meß kommen, in der stille supprimirt werden könten, wenn nur acht darauf gehabt würde.
- 15. Und were daben freylich die bescheibenheit zu gebrauchen, damit nicht etwa blos propter religionis negotium einige contradictiones dem friedensschlus zu entgegen erreget, und wohl gar den statidus protestantidus ursach und gelegenheit gegeben würde, umb adjunction einer Person ihrer religion anzuhalten.
- 16. Wie benn daß sie dieses werd nicht gering achten, auch baraus zu sehen, daß unlängst sie sich in ipsis Comitiis über den Commissarium beschwehret, und solche ihre querel nicht allein in dictaturam kommen, sondern auch gar durch öffentlichen Druck gesmein machen lassen.
- 17. Dahehr man acht zu geben, daß sie es nicht endtlich machen wie einsmahls, so man sich vielleicht noch erinnert, zu Speper gesschehen, alba als bisweilen die Cammer Canzlen nicht allerdings der gebühr versehen gewesen, Sie solches alsbald ressentirt, und von den ihrigen dazu gewisse Personen vorgeschlagen. Welches denn bester ben zeiten verhüten, als erwarten, und dann erst mit mühe ableinen.
- 18. Anjezo zu geschweigen, was Churf. Gn. sonsten, wenn sie sich ben diesem werd stadilirt, für allerhand dem gemeinen besten nüzliche, ja nöthige dinge, ordnungen und anstalten, die bücher, authores, buchführer, correctores, buchdrucker und studia betr., praehabitis consiliis et correspondentia eruditorum, so sich selbst etwa eines und das andere suggeriren und wündschen werden, so bishehr gemeinet, daß niemand sey, der ihre concepte secundire, durch habende autorität, und mit andern in- und ausländischen fürsten und ständen guthe verständtnuß im nahmen Kanserl. Mant

und mit beren gänzlicher approbation einführen fönten. Maßen auch den buchführern vielleicht selbst annehmliche und nüzliche vorsschläge an die hand zu geben, sie vor theils liederlichen, theils gesfährlichen chartequen abs, und hingegen zu zusammentretung in compagnien, wo opera zu groß, und sonst zu verlegung realer werde, und wie vor dem Kriege geschehen, dadurch der Franksurter buchhandel sehr storiret (so jezo Holländer, Gensser und Lyoner sast an sich gezogen) zu nachdruckung und versionibus fremder rarer curieuser und nüzlicher hauptbücher zu bringen und anzulocken. Auch ehstens durch nüzliche specimina, accurate catalogos, auch andere ein liecht in publicum gebende coepta die gemüther zu encouragiren und zu gewinnen.

- 19. Zu geschweigen, daß vermittelst solcher gelegenheit die geslehrten und curiousen durch Teutschland sowohl auf nah gelegenen universitäten als sonsten nach dem exempel anderer nationen zu correspondenzen, communicationen, näherer verständtnüß aufgesmuntert und dadurch zur conservirung und vermehrung vieler sich sonst mit den autoridus verlierenden nüzlichen und neuen gedanden, vorschlägen, inventionen und observationen, beydes in naturalidus, mechanicis, manufacturen, commerciis, mathematicis, als auch historicis, politicis, juridicis und anderen die bahn gedrochen würde, zu welchen occupationen auch die jugend auf universitäten und sonsten bey zeiten zu gewöhnen, weit nüzlicher, als daß sie sich unzeitig, ehe sie in rechtschaffenen studiis genugsam sirmiret, sich aufs raduliren legen und damit dem vaterland mehr schäblich als nüzlich sehn, ja ihre eigene promotion verderben.
- 20. Maßen ohne bas ben ben gelehrten sich alles allmählig zu solcher verbesserung disponirt, und ber Englischen societät, ber Florentinischen neuen Academie, bes Roman- und Parisischen Journals zu geschweigen, die Eruditi in Teutschland ein gleiches zu thun sich allmählich schieden und ferner schieden möchten, fönte also mit der

zeit solches vorhaben sowohl zu Ranserl. M. als Eminentissimi und anderer curieuser Herren nicht geringer ergöpligkeit gereichen.

- 21. Dieses alles sind früchte, so aus diesem werck, dasern Churf. In. es an sich ziehen und mit ihrer autorität secundiren würden, suo tempore, wie man denn hierinnen frehlich piano zu gehen hat, erwachsen könten, dadurch nicht allein gemeiner nuzen gesödert, sondern auch Churf. In. und dero Erzstissts jura und hohe regalia, wo nicht in se ipsis, maßen solches vielleicht ohne das de jure dazu gehören mag, doch ratione exercitii, vermehrt und extendirt werden können.
- 22. Denn es nicht ohne ift, daß das Jus Cancellariatus Supremi vielleicht ein solches von felbsten mit sich bringet. Dieweil Cancellariatu alles mas briefe, schriften, Uhrfunden betrifft, ja was nur papyr heißt, es sen bedruckt oder beschrieben, seine depen-Und babehr an Chur Mannz die höchste direction ber Reichs- und Comitialsachen, auch Reichs-Archivi als Obersten Churfürften und collegii decanum, ber Beiftlichen und Religions-Geschäffte als Primatem, (weil ohne bas vor alters die cancellarii regnorum gemeiniglich bischöffe gewesen), die Ruftiglachen sowohl zu Wien als Speper als oberften Cangler jederzeit gewiesen worden, wie noch werden. Aus welchem principio auch Chur-Mannz directionem et protectionem postae imperialis exercirt, unb beffen bediente vor anderen auf ber post frepheit haben. bas postwesen ber Cangley, Juftig, Direction ber Reichssachen, und Religion bey weitem so nahe als res literaria nicht verwand, und ohne bas befand, bag vor alters Universitäten und Schuhlen ad curam Episcopi gezogen worben, und babehr gemeiniglich Episcopi vicinarum universitatum Cancellarii gewesen, und an manchen orthen noch fenn. Ob nun gleich bie principes jeber in feinem Territorio sich solcher Dinge sowohl als der religion praetextu juris territorialis bemächtiget, ist boch bem reich und bessen directori bie

general direction, sonderlich in reichs städten (sowohl als die general direction der Bosten, ob gleich ein jeder fürst seine landpost in suo territorio haben mag) unbenommen, sondern vielmehr gehörig, und dahehr ben gegenwertiger conjunctur die guthe gelegenheit solches habende recht in übung und stand mit gutem glimpf zu bringen, nicht zu verseumen.

- 23. Die guthe gelegenheit nun bestehet darin, daß gegenwärtiger Commissarius nicht allein sich des werck sonderlich nicht annimt, oder füglich annehmen kan, sondern auch hin und wieder durch viele zänderenen, streitigkeiten, und contradictiones sich außer nöthiger autorität und Nachdruck gesezt, zu einer und andern extremität mit der stad Francksurt kommen, dazu, maßen notorium, bringet oder bringen kan.
- 24. Darumb benn wohl gar ein gänzlicher abgang und gleich= sam obliteration eines an sich selbst so nüzlichen werds erfolgen, oder zum wenigsten ein tertius, so darauf achtung geben möchte und von Maynz keine dependenz hätte, sich dermahleins darein flechten und von Wien die concession erhalten dürffte.
- 25. Solchem allen nun vorzukommen, und sich in exercitium seines habenden, nicht wenig importirenden juris via quam lenissima et contradictionibus (die wenn man anfangs einige plenipotenz und perpetuität suchen solte, nicht ausbleiben dürfften) minus obnoxia zu bringen, were unmasgeblich nichts anders anfangs zu thun, als daß Churf. In. dem Herrn Reichs vice Canzler durch ein schreiben zu verstehen gäben, wasmaßen sie nachricht hätten, daß daß Commissariat zu Franckfurt zimblich außer autorität, respect und execution sowohl gegen Magistrat als buchführer kommen, und dahehr fernere weiterung zu verhindern, eine nachbrückliche commission nöthig seh. Und weil Churf. In. nächst gesehen, bisweilen auch interessirt, auch sonst in diesen sachen gemeiniglich angelanget, und mit Commissionen beleget zu werden psiegten, als würden sie

sich nicht entgegen sehn laßen, basern einer generalis commissio ad exequendum bas Commissariat betr. (so bem commissario und bessen adjuncto am geringsten nicht einträglich, sondern besörberlich wäre, und zur execution und würdligkeit die hand bieten würde) von Kanserl. M. dieses so nöthige werd wieder in vigorem zu bringen an sie gerichtet würde. Welches denn durch den Herrn Reichs-vice-Canzler ben Kanserl. M. andracht, und auf erhaltenes placet die Commissio subdelegandi von ihr alsbaldt ausgesertigt werden könte.

### II.

## De vera ratione Reformandi rem literariam Meditationes (1668).

Si Elector Moguntinus obtinuerit a Caesare curam hujus rei, suggeri ei varia possunt:

- 1. ut duos subdelegatos adhibeat, alterum Tridentinae, alterum Augustanae confessionis. Ne suspectus sit statibus Evangelicis et consilia exitu destituantur, imprimis autem ne in Lipsiensibus nundinis contra eatur.
- 2. Ut eos subdelegatos sinat esse consiliarios et Caesaris et suos, et aliorum, si lubet, statuum, idque dignitatis negotii intererit, ut qui in eo occupantur, Caesarei consiliarii habeantur.
- 3. Imprimis cum Electore Saxone communicet, nundinarum Lipsiensium causa.

- 4. Ordinationem librariam concipi faciat, qua Bibliopolae, sowohl die Verleger, als herumbträger und Krämer, dann auch Buchbinder und Buchdrucker teneantur.
- 5. Ordinationem illam faciat approbari in hodiernis comitiis.
- 6. Tentet ea ratione Archi-Cancellariatui alligare totam rei literariae administrationem.
- 7. Res literariae stabiliendae causa faciat formari societatem eruditorum Germaniae, cujus ipse sit director, regatque eam per suos deputatos.
- 8. Hujus societatis curae sit commissum corresponsum eruditorum universalem sustinere.
  - 9. Eadem curet congregari Bibliothecam Universalem.
  - 10. Eadem societas curet fieri indices universales.
- 11. Eadem societas mutuas operas jungat societatibus Regiis Gallicae et Anglicae, et Academiis Italicis.
- 12. Eadem soc. rem medicam ad perfectionem evehere tentet.
  - 13. Eadem soc. mathematicis experimentis invigilet.
- 14. E. s. locos communes curet fieri, experimentaque colligi.
- 15. E. s. congregationes habeat in certo loco, puto Francofurti.
- 16. E. s. nihil se immisceat rebus ad religionem pertinentibus, membra tamen particulatim suam in ea re causam agere nihil ad societatem pertineto.
- 17. Viri magni, opulenti, curiosi, honoraria societatis membra esse poterunt.
  - 18. Experimentorum ac doctrinae commercium esto.
- 19. Minime omnium edatur diurnale: serventur haec suo tempori.

- 20. Certus personarum numerus esto: qui ultra eum recipi velit, cum onere sustineto.
- 21. Qui intra numerum sunt, iis de futuro salaria praebeantur.
- 22. Sed unde vero? Scilicet qui vix 12 Assessores Camerae sustentare potuerunt post sesquisecularem deliberationem, ii hominibus, ut ipsi putant, supervacuis stipendia praebebunt? Sed accipe rationem: vectigal papyraceum, quale in Hollandia et Palatinatu, universaliter introducatur.
- 23. Ejus vectigalis dimidium principum, in quorum territorio charta venditur, dimidium societatis esto.
- 24. Hoc vectigal parum gravabit Rempublicam, quia agricolis atque opificibus, qui caeteris tributis maxime gravantur, minimum detrahet. Gravabit tantum mercatores, litigantes, eruditos, homines si cum incredibili labore miserae plebis comparentur, otiosos, qui numquam excitabunt rebellionem.
- 25. Nullus sit exemtus, ne princeps quidem ant ministrorum quispiam. Quod enim ita principes solvunt, centies recipiunt, prorsus ut Elector Moguntinus itidem solvit vectigal pontis, bas Brüdengelb.
- 26. Eo vectigali imposito multorum scribacitas frenabitur. Imprimis mercatoribus hoc decedere nihil nocet Reipublicae, caetera fere in litigantes redundabunt.
- 26. Societas etiam inspectionem habeat manufacturarum et commerciorum.
- 28. Mala Rei librariac multa magnaque sunt et Reipublicae admodum damnosa. Consistunt autem in eo, quod optima quaeque non imprimuntur, imprimuntur multa perniciosa, plura supervacua, omnia confusa. Impressa vero vix venduntur, nisi exigua aut ridicula, omnino etiam perniciosa.

- 29. Rationes igitur ineundae sunt, quibus prohibeatur librorum malorum distractio, superfluorum sistatur, optimorum adjuvetur. Par est ratio de impressione.
- 30. Nullus liber imprimatur, in quo non autor indicet in praemisso aliquo loco, quid praestiterit Reipublicae utile ab aliis ignoratum. Et illud ipsum intus in libro signet, ut excerpi integrum, si opus, possit. Si quis librum totum suis speculationibus, vel experimentis plenum habuerit, exprimet tamen quod prae ceteris scitu utile patet. Hoc multos a scribendo inepta continebit.
- 31. Rein Drucker soll ein Buch zu drucken über sich nehmen, es sen dann die censur daben.
- 32. Censura foll barin besteben, ne quid liber contineat contre pietatem et bonos mores.
- 33. Censores sollen seyn die nächste universität im selben territorio, darinnen der truck geschieht, oder, ist keine universität darinnen, eine nächste universität.

### III.

## J. C. Boineburgius Baro ad Petrum Lambecium

S. Caes. Maj. consiliarium, Historicum et Bibliothecarium.

Moguntiae, 18. Octobris 1668.

Moguntiam tandem Dei munere redux sentio me Francofurtensibus nundinis officinisque librariis viciniorem aura literaria

iterum afflari. Animo tum, menti tum primus occurris qui ei bibliothecae praees, unde maxima in Germania literis lux spe-Perge obsecro emere qua vales solertia et sagacitate, praeclaras illas superiorum retro temporum Gazas, te custode gaudentes, te pariter interprete orbi merentes innotescere. D. Linckerus Rabani Mauri quaedam et nonnullas alias Moguntinenses antiquitates manibus te versare retulit. Gratam rem feceris, si perrexeris. Habemus Te inter paucos reliquum, quem Germania dignitatis suae veteris illustratorem expectet et colat, praesertim ex quo Reinesium amisimus, cujus postuma curare incipit Cl. Bosius, tibi notum et celebre nomen. Nam in gustu exercitationis ad periochen Josephi de Christo tibi multum debere merito fatetur. Is Reinesii inscriptionum vastum opus emere ab haeredibus ejus cogitat, si adipisci opem possit in id necessariam. Amabo impende vires tuas, ut optimo viro auxilium ferri queat, modica summa erit. At Tu nobis tuopte Marte prodesse sufficis. Habes grandem et uberem materiam Biblioth. patrum, Tomos conciliorum, reliqua Byzantina, historiam et scriptores rei Germanicae et Austriacae immortalibus supplementis locupletandi. Nec tangere optamus, quae nemo alius perinde sustineat efficere. Historiae literariae perficiundae vereor ut tibi prae majoribus curis tempus suppetat.

En igitur ego aliquem sisto, qui te duce et auspice succedat negotio sine jactura publica non omittendo. Is est Godefredus Guilielmus Leibnütius juris Doctor, juvenis et labori assuetus et qui profecto interioribus ac amoenioribus literis, adeoque omni eruditioni quaquaversum exporrigit, ut philosophiae et scientiis paene omnibus magna felicitate et cum contentione incubuerit exemplo plane raro et perinsigni.<sup>1</sup>) Tibi

<sup>1)</sup> Leibnitius hunc locum cruce (†) notavit.

ignotum arbitror, mihi tamen si quid judicare possum, aptissimus huic instituto videtur. Modum ei rei vicarius ipsemet suggessit, novum equidem, nec parum utilem. Quum enim hîc, et nonnumquam Francofurti agat, usus loci beneficio constituit singulis nundinis nucleum edere prodeuntium tunc librorum recens editorum, non modo titulum et nomina memoraturus, quod vulgares catalogi faciunt, sed potissimorum summam, scopum, notabiliora, et si qua alia jure scitu digna. Photii praecipue imitamine se duci ait, cujus delibata aurea multam nobis vim mellis, quod veteres illae apes Atticae stipaverant, conservavit. Quid vero, si rei librariae nostrati in infinitam molem excrescenti incubet aliquando similis veterum casibus ruina et strages? Quantas tunc posteritas tali operi grates aget? Et fac ob typographiae facilitatem et foecunditatem nihil hujusmodi temere metuendum fore: nonne ipsi Reipublicae magno emendus esset aliquis, qui indicis, nomenclationis, inventarii laborioso sane munere fungens emturo lecturoque, multo magis autem non emturo, non lecturo perquirendi singula, discutiendique taedium levet? Quocirca quanto usui ejusmodi nucleus sit futurus, nemo intelligens non videt. Et ipse Leibnütius fusius finem rationemque potiundi exposuit inclusa scheda. Diurnale Gallicum solet quidem libris quoque nobis judicia aspergere, sed paucis tantum, et prout fors tulit, raro tamen in Germania editos tangit, fructus item ejus, quantuscumque sit, sero ad nos pervenit. Censendi vero et carpendi arrogantiam Leibnütius Gallis relinget, consilium autoris exponere contentus.

Hinc igitur rei tutius aggrediendae privilegium a Caesare perpetuum subjectissime petit. Supplices ejus ad imperii Vicecancellarium misit Illmus Walderndorfius noster, quicum de ea copiosius coram egi. Obtenturum nihil ambigo; quo certior

tamen, securiorque ac citior sit eventus, tum et secundior et plenior, ad Te hasce literulas festinare audeo, cum provinciam hanc adjuvandi propositum tam salutare tuo tibi jure deposcere videaris. Mihi simul ita gratificari voles, ac si mea causa esset, quamquam cum publica et communi sit eadem. Tibi opinor inutile aut inglorium hoc suffragium erit. Habebis utpote ex ipsis continuo Nundinis literarium hocce, ut cum pragmaticis loquar, protocollum; habebis juxta, unde operi legendi compendifacias, omnemque materiam solito facilius referas S. Caesareae Majestati. Leibnütius tibi imprimis acceptum referet omne beneficium petitu nostro impetratum. Jussa tua et consilia obediens sequetur, tum ubi per tot gradus recens prodeuntium librorum regressu veluti quodam ad indicandos quoque dudum editos paulatim adscenderit, perficiendae Historiae tuae literariae, illustris imitamenti Milaeanae et Verulamianae, Vossianae et Clangfordianae diligentiae peridoneum instrumentum erit.

Haec sunt quae ipse orat aut pollicetur, vir utique egregius et supra meam laudem. Ego de meo scorsum addo optare me Leibnütio Commissariatus Librarii Francofurtensis accommodatissimam illi curae et cognatissimam accessionem. Forte nec alii aegre tulerint hoc onere levari, quod negligunt. Quis melior surrogabitur quam qui connexam commissarii officio inquisitoris, inspectoris, motoris, ratiocinatoris librorum curam, coërcendae promiscuae licentiae, regendis moribus, communi tranquillitati necessariam praestare sinitur, quin et obligatur? Fac itaque, vir Amplissime, ut Te nobis favere et reliquas benignas mei recordationes animo favere intelligamus, rem universam Caesari explicatius commemora, et tenta quousque pertingi possit. Meae erga te voluntatis et studii pignora dudum habes, Leibnütii nomine gratum animum

memoriamque beneficii ceu satisdato hac spondeo syngrapha. Vale, Vir Clarissime et ama

Tuum studiosissimum

J. C. a Boineburg.

#### IV.

Christoph Gudenus, Kurfürstlich Mainzischer Rath und Resident am kaiserlichen Sofe in Wien, an den Rath Lasser zu Mainz.

Wien, ben 21. October 1668.

Wohledler, Bheft und Hochgelehrter, insonders großgunftiger, hochgeehrter Herr und Patron.

Herr von Lambeck hat Ihrer Majestät jüngst ausstührlich von bem vorhaben in reconcinnando corpore Juris gerebet, auch seiner Majestät des Herrn Dris. Leubniz mir mitgegebenes tractätlein deseuget, und anbesohlen, daß mit beyden das commercium literarum der correspondenz ansangen solte, umb jederzeit die continuation ihrer laborum zu ersahren. Meines hochgeehrten Herrn Nahmen haben sie sich sehr wohl erinnert, und ersreuet, daß des Herrn Batern Fußstapsen als dessen merita ihro wohl betand, inhaeriren. Herrn Dris. Leibnüz ingenium haben Sie gelobt, abssonderlich aber zweymahl repetirt, daß ihr wohlgesallen, was de

<sup>1)</sup> De arte combinatoria. Bergl. unten N. VII.

combinatione in gedachtem Tractätlein geschrieben. Herr von Kambeck wird alles selbst aussührlich schreiben, weilen aber in certo negotio jetzt ganz beschäfftiget, und ihme Terminus von ihrer Majestät angesezet, damit sertig zu sehn, darf ihn noch zur Zeit auf die antwort nicht urgiren. Inmittelst erfreue mich und congratulire behden von herzen, daß hier das werf ohnzweisentlich zu behder großen advantage so wohl incaminirt. Und verbleibe Ihr allerseits, absonderlich aber meines hochgeehrten Herrn

treuergebenfter foulbigfter Diener Chriftoph Gubenus.

## .v.

## Leibnig an Chr. Gudenus in Wien.

Ohne Ort und Datum. (Im Herbste 1668.)

Wohl Ebler, Bheft und Hochgelehrter, insonders Hochgeehrter Herr und Freund!

Ob ich zwar nicht leicht mich würde erfühnet haben demselben mit einigen Schreiben beschwehrlich zu fallen, kan ichs doch wohl anjezo nicht wohl umbgang nehmen, nachdem das Stillschweigen für eine undankbarkeit ausgeleget werden würde. Sonderlich weil ich aus M. h. Herrn jüngsten Schreiben an den Herrn Laßer, durch deßen communication verstanden, was maßen M. h. H. nicht alstein meine wenige Person und deren vorhaben ben dem Herrn von Lambeck bestermaßen rocommendiret, sondern auch durch wohlges

dachtes H. von Lambeck fernere beförderung selbige zu Ihr Kapserl. Mant selhsten wißenschafft gebracht. Welche sonderbahre gunft ich dann jederzeit erkennen, und zu verdienen gelegenheit suchen werde. Wie ich dann ebenmäßig bitte ben fürfallender gelegenheit dem Herrn v. Lambeck meinen unterdienstlichen grus, und wegen erzeigter hoher gunst und förderung schuldigste danksagung ohnbeschwehrt zu versmelben.

Im übrigen hat sich außer ber einrichtung des corporis juris noch andere neue materi an die hand gegeben. Denn ich einsmahls auf diese gedanken gerathen, ob nicht jede Frankfurter Deg dienlich were, daß über ben gemeinen Bücher Catalogum, worinnen bie blogen Titel ber neu berausfommenben Bucher gefegt werben, annoch ein absonderlicher Nucleus Librarius und Bücherfern verfertiget murbe, in welchem furz ber vornehmften Bücher zwed, inhalt und bentwürdigfte fachen, fast auf art bes französischen Journals, welches aber fpat zu uns fomt, auch in Teutschland gedruckte Bücher fast nie berühret, berühret werden fonten. Wie ich bann darüber ein specimen und Mufter auf 10 ber besten biese Berbst-Deg edirten Bucher gemacht, auch zu ber umb erhaltung eines allergnäbigften Privilegii an Kapferl. Mant allerunterthänigst gerichteten supplication bengefügt. Gedachte supplication nebenft den beplagen haben Ihre S. Chl. Gn., ber Sr. Reichs Sofrath von Walberndorff felbsten von mir an- und zu beförderung über sich genommen. Allwo benn bepgefügt gewesen ein Schreiben von J. F. Gu. bem Hr. von Boineburg an den Herrn von Lambeck mit beförberung gedachtes Welches alles benn nunmehr außer zweifel in Wien wird angelanget, auch Dt. h. H. J. zuhanden kommen fenn. Gelanget bemnach an Mt. h. Herrn mein dienstlich bitten hiemit, diesen vorschlag bester maßen fördern zu helffen, damit nicht allein ein allergnädigftes privilegium gebethener maßen bewilliget, sondern auch für solche zu gemeinem besten vorgenommene müh etwa anderweitige

ergözung erfolgen möge. Wogegen ich verbleibe nechft befehlung in göttlichen Schuz

meines hochgeehrten Herrn jederzeit böchft verbundener Diener Gottfried Wilhelm Leibnüz.

### VI.

## Leibniz an den Kaifer Leopold I.

Frankfurt, den 22. Octbr. 1668.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster und Unüberwindlichster Kapser, Allergnädigster Herr,

. Ewr. Kapferl. Majestät seind meine allerunterthänigste Dienste in steter Treue und unverrücktem Fleifie allezeit zuvor bereit.

Allergnädigster Rapfer und Herr.

Ew. Kapferl. Mayt geruhe allergnädigst den von mir zu gemeinem besten, und sonderlich zu aufnehmen der Studien gethanen vorschlag und darauff gerichtetes allerunterthänigstes suchen in faiserlichen gnaden 1) zu vernehmen. Welches beydes denn in solgendem bestehet.

Es ist zuföberst männiglich unverborgen, welcher gestalt alle Franckfurter Ofter- und Herbstmeße eine große menge neuer Bücher, so sich gemeiniglich auf etlich 100 belauffen, herauszukommen, auch jedes mahl in ein Register oder Catalogum gebracht zu werden pflegen.

<sup>1)</sup> Jufat bon der Band Boineburgs.

Daburch aber endtlich alle wißenschafften und facultäten bergestalt überhäuffet werben, daß man schohn allbereit nicht mehr weis was man in solcher menge brauchen, und wo man ein jedes suchen solle.

Beil sich nun gestalten sachen nach wohl nicht thun läst ben Autoren bag endtliche Schreiben nieberzulegen, fo ift fast fein ander Mittel unwiederbringlichen Schaden und verwirrung zu vermeiben übrig, als daß alle Meffen über bas neu beraustommenbe gleichsam ein Brotofoll ober Inventarium gehalten, und jedesmahl burch öffentlichen brud ben gelehrten biefer zeit, auch enbtlich, nachbem fich viel bergleichen in ein corpus wird gesamlet haben, allen gegen= wertigen liebhabern, ja der Nachwelt communiciret werde. foldem zwede ift nicht gnug, daß man die Nahmen ber Autoren und Titel ber Bücher erzehle (wie in gemeinen Catalogen zwar auch nicht obne seinen besonderen nugen geschieht), dieweil gemeiniglich ber Titel bes Buches entweber zu furz ober zu verblümt und bisweilen hochtrabend eingerichtet, und baber aus ihm ber zwed bes werds und eigentlicher gebrauch nicht genugsam tan genommen werben; Sonbern es wird vonnöthen fepn, daß ber fern, inhalt, abtheilung und bentwürdigften anmerdungen begelben furz berausgezogen werben, welcher gestalt bennoch auf ein Buch nicht leicht mehr als eine Seite geben, und jede Deg etwa ohngefehr ein Alphabet einnehmen wird. Wie flein nun biefes werd, so groß wird verhoffentlich ber Rugen Denn baburch wird jedes Buches guthe und werth bem lefer ohne mub und nachschlagen befand, bem Buchführer bleiben guthe Bücher nicht liegen, ber Käuffer wird mit bofen nicht betrogen. Wer aber die Mittel und gelegenheit nicht hat, die Bücher zu fauffen ober wegen ber distanz zu befommen und zu feben, ber fan bennoch burch diesen auszug materi gnugsam haben selbige zu verfteben und bavon zu discurriren; ander vielfältiger aus biefem Brunn augenscheinlich quellender Rugbarteit zu schweigen. Wie benn in ber benlage, sub num. 1 de scopo et usu Nuclei semestris mit mehrerm ausgeführet worden.

Umb dieser nun und anderer Ursachen willen, Allergnädigster Kanser und Herr, bin ich bewogen worden, dieses wiewohl höchst mühsames, doch, ohne ruhm zu gedencken, nüzliches und viele andere der sonst nöthigen Müh überhebendes werck mit gottes hülffe vorzusnehmen, jede Francksurter Weß der herauskommenden fürnehmsten Bücher inhalt und kern kürzlich zu versaßen (gestalt das Muster das von aus den speciminibus etlicher in dieser jetzt verstossenen herbstmesse herausgegebenen Bücher so in der beplage sud 2 1) begriffen, genommen werden kan), auch alsbald drucken zu lassen, daß er zum längsten in der kurz darauf folgenden Leipziger Weße, dahin ohne das von Francksurt aus die meisten Buchführer oder ihre kactores und diener reisen, herauskommen, unter die Buchführer vertheilet, von jedem mit nach Hause genommen, und also zu allgemeinem gesbrauch und nuzen jedesmahl zeitlich ausgearbeitet werden möge.

Beil nun dieses werd ehestens, sobald alle anstalt und vordereitung gemacht, von mir mit Gottes hülffe angegriffen werden soll, ohne große Arbeit und allerhand Kosten aber nicht geschehen kan, als ist und gelanget an E. Kapserl. Mant. mein allerunterthänigstes bitten hiermit, dieselbe wolle allergnädigst geruhen zusöderst ein allergnädigstes stets wehrendes privilegium mir als erstem Angeber vor mich und die meinigen oder denen es überlassen würde, in gnaben zu ertheilen, damit keinem nachgelaßen werde solchen oder anderen bergleichen Nucleum Librarium im heil. R. Reich oder Ewr. Kapserl. Mant Erblanden nachzudrucken und zu verkauffen, alles ben vermeidung gewöhnlicher darauff gesezter ernstlicher straffen. Wiewohl nun durch dieses Privilegium der Autor von furcht des Schadens befreyet wird, dieweil aber bennoch für gewiße Müh und Kosten er

<sup>1)</sup> Diefe Beilagen fehlen. Bgl. unten Rr. XVI. 1.

teine einzige gewiße ergözung zu gewarten hat, und im übrigen einige anstalt wündschen möchte, wie er zu jedes neu herauskommenden Buchs Exemplar ohne Rosten gelangen köndte, als stellet E. Kapferl. Mant weltbekandter zuneigung, so Sie zum gemeinen besten, und sonderlich den studiis trägt, er allerunterthänigst und dem üsthigst') anheim, was sie zu beförderung dieses so nüzlichen und dennoch eben nicht kostbaren allerunterthänigsten vorschlages allers gnäbigst geruhen werden befehlen zu laßen.

Solche hohe Kapferl. Gnade, gleich wie sie zu ewigem Ruhme gereichen wird, also gegen E. Kapferl. Mant felbige in aller untersthänigkeit mit möglichsten Diensten und unveränderlicher Treue zeit meines Lebens zu verdienen, verbleibe jederzeit so willig als höchst verbunden.

E. Rapferl. Mayt.

allerunterthänigfter gehorfamfter Diener und Anecht Gottfried Wilhelm Leibnüz, benber Rechte Dr.

## VII.

## Memorial was ben Churfürstl. In. zu gedenken.

12./22. Novbr. 1668.

Dieweil E. Churf. In, sich so vielfältig gegen mich gnädigst erzeiget, als habe meine unterthänigste Schuldigseit zu seyn erachtet von meinem vorhaben etwas außführlichere Relation zu thun. Und bestehet solches theils mit dem H. Lasser in reconcinnatione corpo-

<sup>1)</sup> Bufat von ber Sand Boineburgs.

ris juris, theils vor mich in andern vorhaben. Was bes Herrn Lassers vorhaben belanget, so find wir mit einander gefinnet, eine vollkommene digestion und eintheilung aller Titulorum und Legum bes ganzen corporis juris zu verfertigen, damit alles, was zusammen gehöret, zusammen kommen möge, und die materien an einem orth zu finden fepn möchten. Damit aber jedermann verfichert fen, bag man badurch bas jus ex incerto certum, und ex infinito finitum gemacht habe, fo foll beute eine Probe bepgefügt und bewiesen werben, daß keine einzige Lex im ganzen corpore juris, ja kein einziger paragraphus ausgelaffen worden, welcher Probe und gewisheit fich bisher fein einziger autor rühmen fonnen, babehr auch ihre Labores, wie guth fie auch find, nothwendig unvollfommen geblieben. Dieweil aber folche digestion fo vieler taufend Legum fo geschwind nicht zu absolviren, so soll vorhehr eine digestion und eintheilung aller Titel, Novellen und capitulorum berausgegeben, ber inhalt eines jeden tituli, capituli, einer Novelle und erclärung der Rubric bengefügt, gleichfalls eine probe angebengt werden, damit ein jeder versichert sey, daß in diesem compendio corporis juris reconcinnati fein titulus, ja fein capitulum aus (sic). Diefes compendium, dadurch dem hauptwerd ins gross umb ein simbliches vorgearbeitet wird, soll verhoffentlich im frühling in substantialibus absolviret fenn, und nichts besto minder mit eintheilung aller Legum felbst nicht gefenert werden.

Bas aber, gnädigster Churfürst und Herr, meine eigene concepta anbelanget, so mus ich zwar bekennen, daß derselben gar viel senn, welche sich anjezo nicht alle erzehlen laßen. Denn ich von Chymicis, Mechanicis und Mathematicis nichts zu gedenden bezgehre, weil sich dergleichen sachen nicht mit der bloßen seder gemeinigslich außführen lassen. Bitte aber unterdessen E. Churf. In. unterthänigst, daß dassenige so ich E. Churf. In. einsmahls unterthänigst offerirt, de vera materia tincturae, nicht etwa, wie ich verständigt

worden bin, spargiret werden moge. Sonften fann ich E. Churf. In. unterthänigst nicht bergen, daß ich einsmals eirea rem librariam auf folgenden gebanden gerathen. Es ift manniglich befant, bak etlich 100 neue Bücher alle Franckfurter Megen berauskommen, und bak über felbige jedesmabl ein Catalogus verfertiget werbe. Alleine in diesem catalogo werden nicht mehr als die Titel, die materia und nahmen ber Autorum gemelbet, hingegen treffen insgemein bie Titel mit bem Buch felbft nicht ein, fondern find entweber ju furg und zu groß, und zu hochtrabend, und zum wenigsten ift ber rechte zwed und inhalt bes werds aus ihm nicht zu nehmen. Derowegen ich in die gedanden kommen, ob nicht rathsam were, daß alle Frandfurter Defe einer fich fände, ber bie beften Bucher vornehme, und beren zweck, inhalt, und was der Autor fürnehmlich praestirt, barumb bas werd sonderlich zu lesen sep, fürzlich erinnerte. Dieses würde bazu bienen, bag nicht allein guthe bücher nicht liegen bleiben, fonbern auch hingegen boje niemand burch splendor ihrer titel betriegen köndten, auch berjenige, fo ein buch weber köndte, noch wolte kauffen, fondte boch aus diesem Nucleo materi bavon zu discurriren und den inhalt zu penetriren finden. Sabe also gebacht, es würde fich füglich thun lagen, wenn diefer Nucleus alsbald in folder Frandfurter Deg elaboriret und in ber etliche wochen brauf folgenden Leipziger Def in brud und unter die Buchführer bracht, und bergeftalt ben zeiten in die welt fame. Damit nun foldes besto füglicher geschehen möge, hab ich, auch auf bes B. von Boineburg einrathen ein unterthänigst memorial aufgefest, barinnen ausführlich bas gange vorhaben beschrieben, und specimina über 10 ber vornehmften bie Frandfurter Berbstmeg rausgegangener Bücher gemacht, welche benn auf recommendation bes B. von Boineburg ber B. Reichshofrath von Walberndorff an seinen Bruder, bes S. Reichs-vice-Canglere Excelleng zu beftellen und zu beföbern über fich genommen; zweifele nicht an progressu, bieweil ich vom Herrn Gudeno aus

Wien zweene ichreiben erhalten, bes inhalts, baf S. Lambocius Rapferl. Mant Bibliothecarius fesbiges unfer vorhaben allerunterthänigft referiret, auch ein exemplar meiner meditationen (eben wie ich unlängft E. Churf. In. unterthänigst eingehändigt) so ich bem Berrn Gudeno mit nach Wien geben, allerunterthänigft offeriret, worunter Kapferl. Mayt sich sonderlich die dissertationem de Arte Combinatoria allergnäbigst wohl gefallen lassen, und bem H. Lambecio anbefohlen mit mir zu correspondiren, wie mir benn 5. D. Gudenus gefchrieben, daß ich nur felbst an ben S. Lambecium foreiben folte. Soldes mein vorhaben circa rem librariam nun, und wie etwa ein fern und auszug ber bucher alle mege verfertigt werden möchte, wird verhoffentlich der reipublicae literariae nicht unnüglich fenn, und wenn foldes von anfang an ber bruckeren geschehen were, were nicht die confusion unter ben büchern, so wir jezund haben. Ich aber habe mich schuldig erachtet, E. Churf. In. solches unterthänigst zu referiren, als beren Runeigung zu solchen bem gemeinen beften nuglichen fachen weltbefand, habe baben in G. Churf. In. gnäbigftes belieben ftellen wollen, ob fie rathfam befinde, solches vorhaben burch ihre autorität in etwas recommendiren zu laffen, damit nicht allein ich ein Rapferl, privilegium erlange, woran ich benn nicht zweifele, sonbern auch fonften einige gewiße ergözung vor eine folche große mub, fo bem gemeinen wefen jum beften vorgenommen wird, erhalten möge. Im übrigen ohne bieß alles bin ich geschäfftig mit bes S. von Boineburg Bibliothec, fesbige in ordnung zu bringen, welcher mir ben feiner abreife folches aufgetragen, und ben Schlüßel bagu gelagen. Und bieß ifts, womit ich anjego fürnehmlich zu thun habe.

#### VIII.

## 1. Leibnitius ad P. Lambecium.

Nobilissime vir, Patrone Ceterarum optime,

Ita enim Te merito alloquor, quem prius fautorem nostrarum cogitationum literariarum sensimus quam ullo sermonis commercio cognitum haberemus, qui prius re adjutor quam verbis pollicitator extitisti. Ego vero malui hactenus studium erga Te meum quo Te colo ac veneror, aliorum verbis Tibi innotescere, quam infantiam meam ac notitiae tuae indignitatem, ipse meo judicio prodere. Eam in rem tum Generosissimus Boineburgius se obtulit, tum clmus Lasserus intervenit, amplmus vero Gudenus noster qua est bene de omnibus merendi promtitudine, etiam sponte sua viam stravit. Boineburgicas nescio qua infelicitate mea non perlatas intelligo, responsoriae vero ad Lasserum tuae, quod dudum suspicabar, satis ostenderunt, eam in Te animi moderationem esse, ut cujuscumque de re ad studia pertinente alloquium non contemturus videaris, nolui morari ulterius, ne judicium magis tuum defugere re viderer quam revereri. Caeterum illarum commendatitiarum infortunium harum a me primarum felicitate pensatur, quae prius gratias agunt quam beneficium petierunt. Quantum enim sit hominem obscurum, longe dissitum, neque alia re quam bona erga literas voluntate juvandique studia conatu cognitum, Augustissimo in terris capiti nominare, commendare, de meditationibus ejus qualibuscumque disserere (quod vix familiares a se invicem, nedum ignoti ab ignotis et inaequalibus flagitare aut expectare audeant), indignus sane favore tuo, nisi agnoscam. Ego vero non agnosco

tantum; sed annitar semper, ne in deligendo beneficiario errasse videaris. Quod igitur meditationes quasdam nostras literarias attinet, satis opinor, intelligis, Amplissime vir, quid in jurisprudentia nobis sit propositum, scilicet praeter confusionem neque detrahere, neque addere quidquam ipsi juris corpori tot seculis toti propemodum orbi recepto, in cujus, ut sic dicam, substantia mutare aliquid nulli privato licitum. Nam qui abrogata eliminanda censent, non recte rationes inierunt. Etsi enim servi in orbe essent nulli, essent tamen verissima Ictorum Romanorum de servis theoremata, non minus quam Lex de parricidio puniendo abrogata censeri non debet, si qua Respublica tam felix sit, ut parricidia ei sint prorsus Qui scientiarum (inter quas profecto justi et injusti scientia est) regulas a singularibus et iis quae facti sunt, pendere autumant, non satis ad earum fundum perspexerunt. Nam etsi nullus sit in mundo motus prorsus rectus, erunt tamen demonstrationes Galilaei verissimae, et etsi nemo hactenus lineam quadraticem accurate duxerit, nihil hoc officiet demonstrationibus de ea Procli, Pappi et Clavii. etsi servi nulli sint: quid tamen eorum naturae sit consequens, quid si fuit, in ipsis, si non fuit, in similibus juris sit: ex jure naturali est ab Ictis Romanis maximam partem absolute demonstratum. Interea in discendo usitata ab inusitatis separanda non negamus, quod facile fiet, si in corpore juris reconcinnata typorum forma naturalia a positivis, recepta ab inusitatis discriminentur. Idem sensit Joach. Hopperus, sensit Hugo Grotius, sensit et Herm. Conringius, cujus de instituto nostro literas habemus; quos tamen nonnulli sibi ad contemnendam Romanam jurisprudentiam falso duces putant. Qua autem ratione collocari materiae debeant, ut neque naturale lumen deseratur, neque tamen ordo corporis juridici plane evertatur, apparebit paulo clarius ex illo corporis juris reconcinnati compendio, quod hac hyeme absoluturos nos speramus, in quo omnes corporis juris tituli, omniaque Novellarum et decreti capitula (quae capitula cum inter se non cohaereant, singula Tituli instar sunt, quod in Digestis, Codice, institutis et decretalibus secus est) addita cuilibet summa brevissima, et rubricae explicatione, digesta exhibebuntur. Quam autem circa Leges in ipso Corpore Juris Reconcinnando Probationem securitatis pollicemur, eam hic quoque circa titulos praestabimus, ut appareat nullum titulum, nullum capitulum a nobis in digerendo omissum esse, quod hactenus nescio an quisquam Methodistarum, qui jus in artem redegisse visus est, possit pro-Quo labore non illud tantum efficitur, ut juventus habeat quoddam totius corporis juris ordinatum, sed tamen nec ab ipso corpore prorsus discedens compendium; verum etiam ordo nobis propositus ejusque progressus omnium oculos subire poterit, et viris doctis admonendi copia erit, si qua desiderabunt.

Accedet index Alphabeticus novus in quo Rubricarum toto juris corpore non initialia tantum, sed et singula propemodum verba continebuntur. Ipsum vero majus opus, Legum, inquam, digestionem omnimodam, etsi urgere non desinemus, promittere tam mature non possumus. Cuncta tamen sic constituta sunt, ut accedente coelesti ope, hoc quoque ad finem nos deducturos quamprimum speremus. Atque haec de juridicis nostris meditationibus.

Quod meum consilium attinet de Nucleo librario singulis Francofurtensium semestribus conficiendo, cujus aliquam, ut credo, apud Te, vir Nobilissime, mentionem cl<sup>mus</sup> Gudenus fecit, res ita habet. Consideravi mecum saepius omnem rei literariae confusionem a librorum multitudine maxime oriri,

librorum multitudinem hoc rerum statu restringi non posse, restare ergo, ut quoddam velut inventarium conficiatur; inventarium autem illud non satis esse, si nomina designet, quod in catalogis et bibliothecis passim fit, nisi et summa, scopus, nervus operum exprimeretur, qua in re nobis ex veteribus Photius praeluxit. Porro de libris jam semel editis eam curam quandocumque suscipere satis est, dummodo innumeri illi quotidie prodeuntes non abeant sine consignatione, et ubi merent, enucleatione; quae res quantam progressu temporis utilitatem habitura sit facilius cogitatu quam dictu est, cui si majores nostri ab ortu typographiae incubuissent, non sic ipsa multitudine laboraremus. Sed nullum ad evigilandum tempus Sin et nos cessare pergimus, res tandem in infinitum abitura, supra omnem humanam diligentiam erit. Quam ob rem cogitavi, Francofurtensium Nundinarum commoditate utendum esse, ad quas novi plerique libri confluunt; hi si enuclearentur perpetuo, haberemus Germani opus longe, ut opinor, diurnali Gallico praeferendum, quod et paucissimos libros attingit et ad nos tarde pervenit, cum contra Francofurtensis iste Nucleus in Nundinis Lipsiensibus, quae aliquot post septimanis sequuntur, rei librariae affluentia Francofurtensibus nonnullum concessuris, edi spargique per totam Germaniam statim possit. Sed quanti laboris ea res sit, intelligere proclive est. Statui igitur Caesareae Majestati, cujus auspiciis fieri decet quicquid ex Reipublicae usu est, rem omnem humillime exponere, non privilegii solum perpetui, sine quo talia geri non possunt, sed et alicujus alterius emolumenti causa, quod qui tantum laborem, nec sumtibus cariturum suscepturus est, merito expectat, providendi.

Praeterea est qua ratione prodeuntium noviter librorum potiri et commercia literaria inquirendis mature exterorum novis rebus, habendisque eorum etiam librorum excerptis, qui in natura Francofurtum tardius veniunt, sustinere liceat. Quae omnia sine expensis fieri non posse, manifestum. operam suam rei publicae devovet, eum non solum sumtuum securum, verum etiam spei alicujus certum esse decet. Preces igitur ad sacram Caesaream Majestatem composui, adjeci tum fusiorem de scopo et usu Nuclei hujus librarii semestralis expositionem: tum vero specimen in 10 ingeniosissimis novissimarum Nundinarum scriptoribus exhibitum: accessere Illmi Boineburgii ad Te literae, quibus institutum hoc non parum probabatur. Haec omnia aperta ac sigillis nullis clausa ipsius Boineburgii suasu et commendatione Generosmus Walderndorfius ad Excmum Fratrem Aulae Imperialis Pro-quaestorem curanda in se recepit, et eo quo tradidi die, se transmissurum coram affirmavit. Nec perlata dubito, quia ex Gudenianis literis intelligo, rem ad vos, priusquam ad Dn. Gudenum meae, pervenisse. Literas igitur ad Te Boineburgicas (nisi, quod spero, interim traditae sunt) apud Excmum Vice-Cancellarium, ministrorum fortasse errore haerere necesse est. sem specimina denuo, nisi recomponenda propemodum cuncta fuissent, quae enim jam tum misi, inter describendum fere elaboraveram. Si vero necdum reperta intellexero, devoranda rursus molestia est.

A Te, vir Amplissime, etiam atque etiam peto, ut prolixissimis hisce literis ignoscas. Scis enim currentis calami impetum non statim sisti posse, scis res ejusmodi esse, ut fusiore declaratione egeant. Deinde ut pergas apud Augustum illum solem tibi verticalem favere conatibus nostris, si non effectu, saltem exemplo et meliorum ingeniorum ad eadem fortius tentanda incitatione publicae rei profuturis; denique ut sic habeas: si quid ab his meditationibus boni communis proficisci potest, id omne orbem literarium cum indicio nostro, tum propria ratiocinatione Tibi debitum. Vale, vir Magne, faveque cultori Tuo

G, W, L

PS. Clmus Lasserus post multam salutem rogat, ut mea haec verba sibi quoque imputes, seque tui beneficii memorem credas et obsequentem.

## 2. Semestria Literaria.

Es sollen gewiße Somestria Literaria alle Francfurter Weßen gedruckt werden, bestehend etwa in 2 bis 3 Bänden in quarto, sast auff den schlag des Diarii Europaei. Darin soll:

- 1) zuförderst kommen ein Bericht von allerhand erfins dungen, bedencken, anmerckungen und andern schöhnen Nüzlichen und Neuen Gedancken, so deren Autoros dem gemeinen besten mittheilen, aber eben deswegen kein ganz buch schreiben, sondern sich der bequämligkeit dieses werckes bedienen wollen.
- 2. Daben soll gefüget werden ein Bericht der neu herauskommenden bücher, samt einem solchen Auszug des kernes, daß daraus die rechte güthe des buchs, was vornehmlich darin vor andern geleisstet, und wozu es am besten zu gebrauchen, erscheine. Daben man sich dann sonderlich besleißen wird recht gelehrten Leuten, welche nüzsliche werde vorhaben und offt keine gnugsame gelegenheit zum verlag sinden, bester maßen zu beförderung ihres guthen vorhabens an die Hand zu gehen, und gleichsam ein Bureau d'adresse genéral des gens de Lettres mit der Zeit auffzurichten.
- 3. Und damit vermittelst dieses auszuges oder Excerptorum man endtlich zu einem vollständigen opere Photiano (wiewohl dieses

volltommener als es Photius vorgehabt), auch gnugsamer nachricht und rechtem fern bes gangen buchermefens gelangen moge, Go will man zugleich jedesmahl etliche ber Beften von benjenigen buchern, fo bereits vorzeiten in brud fommen, nachhohlen und gleichmäßigen bericht samt auszug des ferns darauf erstatten, und also allmählig in wenigen jahren verhoffentlich dieß fo lang gewündschte werd bes General-Extracts oder Bibliothecae Universalis Contractae und Repertorii quod omnium materiarum sedes, ubi nimirum optime tractentur, samt notitia rei librariae et Historia rei literariae totius, zu ende bringen, welches mahrlich bobe zeit, weilen die zahl ber bücher bergeftalt fich häuffet, daß wenn man noch lange verziehet, ein solches werd endtlich desperat und gleichsam unmüglich werben Daraus nichts anders als eine gangliche verwirrung, ja verachtung aller gelehrsamfeit, ja endtlich die alte barbaries wieder entsteben burffte, weilen in solder unfäglichen menge bas befte vor bem ichlechten und geringen nicht mehr wird zu erkennen und zu finben fepn.

- 4. Beilen auch viele noch nie in druck gedrachte alte codices, die gleichwohl von wichtigkeit, auch sonst von vortressichen Leuten hinterlaßene Manuscripta als Epistolae, dissertationes posthumae, opera affecta, schedae sparsae und andere Cimelia literaria vorhanden; auch einige kleine aber sehr considerable Bücher, sonderlich veterum (quales multi ab Aldis, Turnedo, Stephanis editi) ganz rar worden und dergestalt verschwunden, daß sie an güthe und rarität sast den manuscriptis gleich zu achten, will man dergleichen in Appendice semestrium je zu zeiten behfügen, und daburch in einem solchen opere nüzliche monumenta vor untergang bewahren oder wieder erwecken.
- 5. Dieweisen aber ungeacht ber großen übermachten menge ber bücher bennoch (welches mancher kaum glauben würde und doch alzu wahr) das größte und beste theil menschlicher Wißenschafft und Er-

sabrenheit noch nicht in bücher bracht, will man sich sonderlich besseisen, daß solcher mangel ersezet und gelehrten leuten die lücken zu erfüllen, und lieber unbeschriebene dinge hervorzugeben als alte zu wiederhohlen, gelegenheit und anlaß geben werde. Zu dem ende sollen je zu zeiten genaue beschreibungen allerhand wo nicht ganz neuer, doch sonst nicht jedermann bekandter, curioser, nüzlicher, und noch nicht gnugsam in Büchern sich sindender Künste, wißenschaffsten, Reisen, begebenheiten, stratagematum, Kriegss und Friedenssactionen, Rechte, Gewohnheiten, Kunststücke, Antiquitäten, Natürslicher und Künstlicher raritäten und Cadinoten, Kräuter, thiere, instrumenten, machinen, Kunstspiele und vornehmlich ganzer professionen, handthierungen, frehen und anderer kunsts oder handwerke entweder denen semostribus behbracht oder sonst dadurch veranlaßet werden.

6. Über biese Semestria Literaria sollen febr volltommene particular und general register gemacht werden, und erlangen wir baburch mit ber zeit ein rechtes aerarium publicum eruditionis. ober schazcammer menschlicher wikenschafft, samt einem inventario. baburch alles in richtigkeit und ordnung gestellet. zu nöthigem gebrauch jedesmahl an die hand bracht, untersuchet, und mit einem worth genuzet werden könne. Dabingegen bei gegenwärtiger verwirrung wir menfchen felbst nicht wißen was wir haben, zum öfftern gethane arbeit noch eins vornehmen, auch über mangel clagen, ba boch offt überfluß vorhanden, und nichts als die ordnung, bereitschafft und anstalt mangelt, welches sowohl in der jurisprudenz, auch politicis und militaribus, als sonderlich in der höchft nöthigen wifenicaft ber Arzenen wir mit fo vieler menschen verluft und ichaden erfahren. Sind also einem Raufmann gleich, ber zwar einen großen handel führte, aber feine bucher hielte. Wie benn ein richtiges inventarium fast ber gemeine hauptmangel, so in den meisten publicis et privatis negotiis somobl als studiis sich spühren läket.

- 7. Durch einrichtung und fortsezung biefer semestrium, merben bergestalt in weniden jahren fast alle die besten bücher ber welt burchgangen, auch burch beschreibung aller facultäten, fünfte und professionen, gleichsam bie gange Menschliche Erfahrung zu papire gebracht und endtlich materi zusammen getragen und ber rechte grund gelegt zu bem bauptgebäu: Encyclopaediae perfectae, baran inamischen unter ber band zu arbeiten, in welche die Menschlichen gebanden ober notiones zu resolviren und zu ordnen, alle Hauptmahrheiten, so aus ber Bernunfft fließen, demonstrative ober grundrichtig und nach Mathematischer ordnung zu erweisen, wenn fie aber nur in prassumtion oder vermuthung bestehen, bennoch ber gradus probabilitatis bavon zu demonstriren; mas aber eigentlich Historisch, und nicht aus ber Bernunfft, sonbern erfahrung ober anderer bericht zu nehmen, foll auch nach gewisser ordnung, sowohl ber Attributorum als subjectorum, und endtlich nach dem Universali systemate cosmographico temporis et loci eingerichtet, mit erfahrung ober glaubwürdiger autorität behauptet und mit ausführlichen Registern verseben werben. Und weil umb fürze willen in biesem werd nur bie hauptwahrheiten als ursprung aller anbern fommen können, So muß bor allen bingen bie rechte Logica ober Methodus cogitandi, sive Ars inveniendi et judicandi Analytica et combinatoria recht ausgearbeitet und bepgeordnet werden als ein Schlüfel aller andern fantnig und mahrheiten, welche wegen ihrer unendtlichkeit, und weil sie aus bem obigen vermittelft bieser Methodus und gemeinen natürlichen verftandes anugiam bey begebenheit zu finden, in biefem werd weber fonnen noch follen einverleibet werben.
- 8. Zu dieser Encyclopaedia wird kommen der Atlas Universalis, ein werd von vortreslichem Nuzen dem Menschlichen gemüth alles leicht und mit lust benzubringen, vermittelst einer großen menge Taselu, figuren und wohlgemachter, auch, da nöthig und nüzlich,

illuminirter zeichnungen ober abriße, damit alles, so einigermaßen mit den augen gesaßet und auf dem papier entworffen werden kan, desto geschwinder und anmuthiger gleichsam spielend, und wie in einem blick ohne umbschweiff der worthe, durch das gesicht dem gemüth vorgebildet und fräftiger eingedrücket werden könne, von welschem vorhaben ich anderwerts ein eigenes bedencken versaßet.

- 9. Wenn biefes alfo zu werd gerichtet, fo ift nichts anders übrig zu müglichfter beförderung menschlichen verstandes burch natürliche mittel, als dag die bobe obrigfeit zu fleißiger aufzeichnung aller fich begebenben merkwürdigen und nuglichen Dinge, untersuchung ber Natur, erziehung ber jugend, ermunterung ber Gemüther vermittelft ruhms und belohnung, und bepichaffung aller lernungsmittel guthe anftalt mache, welches sonderlich ben schuhlen, Universitäten, Academiis, Collegiis, Societäten, Orben, Observatoriis, Laboratoriis, bergwerden, Werdstätten, Bibliothefen, Cabinot und Runft- ober Raritäten = Cammern, Garten, Thiergarten und Fischereven, Beughäusern und Sofpitälern, und andern bergleichen Fundgruben menschlicher wißenschafft leicht zu thun und boch von nöthen. Bas nun bergeftalt burch fleiß und glud täglich entbecket würde, fondte in die somostria gebracht und endtlich dermableins in die Encyclopaediam auch an seinem orth eingetragen werben.
- 10. Ich fan, nachdem ich von langer zeit hehr auf viel mittel gedacht, dadurch den wahren studien und Nüzlichen wißenschafften aufs nachdrücklichste zu helffen sehn möchte, keinen so leichten und schleunigen und von privat Personen ohne weitläuffigkeit und sondere wagnüß beßer zu werd zu stellen, sinden; denn gleich wie berge mit körben endtlich durch wiederhohlte arbeit zu versezen, also kan auch das große werd, wenn es wie hier in viel jahre und menschen vertheilet wird, endtlich gehoben werden. Solte auch in diesem saeculo dies nicht zur vollkommenheit bracht werden können, so wird doch die posterität

unfre vorforge ber unfterblichkeit würdig erkennen, daß wir nehmlich unfere Schuldigfeit nicht länger verschoben, fondern endtlich einmabl ju werd gegriffen und foldes in folden gang gebracht, bag es fich endtlich felbst wird burch seinen eigenen lauff vollenden konnen. Gleichwohl aber möchte ich wündschen, daß wir selbst unser arbeit außgang erleben, und die früchte ber bäume, so wir pflanzen, genieken möchten. Welches auch wohl gescheben fondte, wenn bobe Berfonen, nicht nur bes menschlichen geschlechtes, fonbern auch ihrer eignen angelegenheiten wohlfarth, Boblstand, gefundheit, bequemligfeit und luft, gnugfam bebenten möchten. Denn einmahl gewiß, baß unzehlich viel menschen offtmable ben leben und gesundheit, ben glud, wohlstand und guthem wandel zu erhalten, wenn man die in Banden habenden mittel, nachricht, fraffte und gaben gottes recht brauchen und ju unfer eigen Gludfeligfeit beständige ichluge fagen, auch folde unverbrüchlich vollftreden wolte. Bon welchem allem bann viel zu erinnern were. Ich schließe, daß thörlich nur ftein und fald zu einem haus bepichaffen, folches aber nimmer ausbauen, fon= bern beffen vollendung ben nachkommen überlagen und unterbegen unterm frepen himmel wohnen, wenn man boch felbst burch guthe anftalt ben feinem leben ben bau vollführen und bewohnen tondte. Ran es aber je nicht fenn, und ist unser saeculum noch nicht bazu verseben, ober find wir vielmehr biefes vollkommenen glückes nicht werth, Go wollen wir unterbeffen thun, was in unserm Bermögen, und baburch por Gott und ber Nachwelt außer verantwortung sepn und gleichwohl erwarten, ob nicht Gott bobe ober auch wohl andere Berfonen zu feiner Ehre und gemeinem besten erwecken mochte, bie burch bephülffe, stifftungen ober mit arbeit ein so wohlgemeintes vorhaben, daran gewis ein großes theil menschlicher vergnügung bangen wurde, wenn ein jeder Menich alles was andere Menichen hauptfächlich wißen, in einem furzen begriff ordentlich zu finden hatte, fräfftiglich befördern können und wollen.

## 3. Consilium de Literis instaurandis condendaque Encyclopaedia.

Scopus quem animo praefiximus, est bonum publicum literariae rei, quo digna scitu et humano generi profutura partim ab interitu atque ignoratione vindicentur, partim augeantur magis et in lucem proferantur, omnia denique ordinentur et in Encyclopaediam seu communem Thesaurum referantur, ubi inveniri facile et in usum vitae omnem expromi possint.

Et necessitas quidem operis hujus ex eo apparet, quod in tanta librorum prodeuntium multitudine, quae aliquot millenarios quotannis excedit, copia ipsa nos tandem laborare necesse est, et bonos libros a malis, egregios a vulgaribus suffocari atque opprimi, quin et veteres aut jam dudum impressos melioris notae rarescere atque e manibus hominum disparere, notos tantum eruditissimo cuique, et in majorum bibliothecarum latebris sepultos, et raro parabiles, surrogatis aliis longe imparibus, qui vitio seculi regnum obtinent. Cumque hodie scribant saepe qui vix legere possunt, sequitur ut praestantissimus quisque prope dedignetur misceri huic turbae, ita (duplici malo) et nugis onerari orbem et praeclaris meditationibus carere necesse est. Jamque eo perventum est, ut alicubi propemodum inter probra sit libros scripsisse, et eruditio inter rerum gerendarum obstacula habeatur, non injuria profecto, si saltem doctrinae nomen profano cuique, sola sua audacia qua literas tractat, notabili, prostituimus.

Huic malo tam late fuso remedium a Republica quidem et summis potestatibus petendum est, ostendendumque, quae immineat orbi barbaries, quae caligo literis, nisi mature provideatur. Et nunc quidem malum adhuc pati videtur medi-

cinam. Quantacumque enim sit librorum multitudo hactenus, tanta tamen non est, ut delectus eorum agere sit supra humani ingenii capacitatem. Sed si uno adhuc seculo expectamus, non amplius in potestate erit, quod nunc satis facile est. Verum cum plena perfectaque rei literariae ordinatio non nisi a gentium conspiratione expectari possit, quam nescio an hac rerum facie sperare possimus, nobis ea consilia inire satis erit, quae non supergrediantur privatae molitionis modum, ut quod uno impetu effici non potest, repetitis aggressionibus paulatim constituatur, jactis fundamentis quibus inaedificet posteritas, iisque cautionibus adhibitis, ut institutum facile interire non possit, quam in rem et societatem quandam fundari, et magnorum quorundam Principum auxilia opesque accedere opus erit, qui certe vix quicquam facile in toga gloriosius agere possunt, quam ipsum illud unicum immortalitatis instrumentum, literas, a morte vindicare. Quod mediocri admodum sumtu facere possunt.

Atque ex his quidem apparet consilii nostri neccesitas. Sed ponamus hanc tantam non esse, quanta certe est, utilitas tamen publica maxima negari non potest, ut non tam suaderi institutum hoc quam lege quadam imperari videatur. Quis enim non videt, filo quodam Ariadnaeo esse opus in hoc labyrintho literarum in dies crescente? Nunc enim vulgus quidem discentium, inani errore jactatum, longe abit a veri nominis eruditione, et ad templa forumque aut cathedram festinans, rancidas quasdam merces ex itinere reportat, quas rursus plebi ac juvenibus per eadem erraturis obtrudit. Meliora ingenia miserabili temporis jactura vix sero eluctantur ex inanibus studiis et tot insumtos incassum labores deplorant, quando denique agnoscere coepere, quantum a recto itinere deflexerint. Pauci quos aequus amavit Jupiter atque ardens

evexit ad aethera virtus, rectum iter coelesti beneficio tenent, et compendiaria calle in summa enixi obtinent

Edita doctrina sapientum templa serena.

Filum autem in labyrintho literarium est duplex: Historia scilicet Literaria, et Methodus ipsa Discendi.

Historia literaria continet imprimis notitiam praestantiorum scriptorum, in quibus melioris metalli venae latent; eadem rerum egregiarum inventores aeternitati consecrat, et occasiones inventionum, et quod omnium potissimum est, ipsam inveniendi artem conservat, quo stimulentur praeclara ingenia ad similes ausus, et novas artes vitae profuturas, exemplis illustribus non velle tantum, sed et posse reperire discant.

Didactica autem sive Docendi discendique Methodus jam docet ex indicatis illis scriptorum venis eruere mineram, et rejectis scoriis accurati examinis igne in auri obrisi corpus eliquare.

Duo autem esse debent examina, quibus bonitas venae cujusque cognoscatur, unum ad lapidem lydium veritatis, alterum in aqua probatrice publici usus. Nam nihil nisi verum laudandum ferendumque est, nec spectanda est elegantia figmentorum, quando non de oblectatione, sed de fructu quaeritur. Deinde fingendi nullus est finis, veritas certa determinataque est. Vitae denique nostrae ea est brevitas, ut omnis temporis impensa in supervacua culpari debeat. Itaque ne vera quidem omnia in ordinem redigi atque in thesaurum publicum referri possunt, nam in scientia numerorum linearumque etiam veritates nullo negotio in infinitum multiplicantur, ideoque usus publici habenda ratio est, vitaeque potius discendum quam curiositati.

Ex his jam intelligi potest, quid requiratur ad instaurationem Literarum. Nimirum: 1. Notitia rei librariae, id est index bonorum librorum, sedesque materiarum, unde cujusque argumenti tractatio quam optime peti possit. Adjicienda erit relatio de reliquis doctrinae subsidiis, scilicet de codicibus, Manuscriptis, de inscriptionibus et nummis, aliaque antiquaria supellectile, ac de aliis rerum naturae artisque rariorum gazophylaciis deque observatoriis laboratoriisque. 2. Historia literaria, ubi et de originibus scientiarum atque inventionum. derata literaria seu consultationes de emendandis augendisque scientiis, ac de Methodo. 4. Excerpta ex autoribus quo paulatim maxime utilia quae in iis continentur, in commune Reipublicae aerarium referantur. 5. Publicatio ineditorum aut rariorum, sive veterum codicum, sive novorum operum, quae ad posteritatem transmitti mereantur, quo pertinent relationes actorum, experimentorum, itinerum, artium, machinarum. 6. Finis universi operis: elaboratio Encyclopaediae, ut aliquot voluminibus portatilis Bibliothecae contineatur, quicquid universa librorum moles vel necessarium vel egregie utile habet, idque ordine maxime scientifico atque accurato. Et ex his quidem 1. 2. 3. introductoria sunt, 4. et 5. materiam parant, ex qua 6. paulatim conficiatur.

Cum autem Encyclopaedia Universalis, cujus veram ideam forte pauci animo viderunt, vix multorum annorum atque ingeniorum labore pro dignitate constitui possit, cogitavi annon inchoari saltem materiae comportationem liceat; nam si semper differimus, si numquam manum operi admolimur, desperatae sunt literae, et recta barbaries imminet; sin utcumque inchoamus, spes est vel nos ipsos, quod mallem, vel posteros certe nostros tandem continuato annorum labore ad exitum optatum venire posse.

Materiae autem comportatio consistit, ut dixi, tum in excerptis librorum editorum, tum in publicatione selectorum ineditorum. Libri editi, ex quibus excerpendum, vel novi erunt, singulis nundinis comparentes vel veteres dudumque editi, paulatim et ipsi enucleandi. Ita spes est cursum immensae confusionis tandem sisti posse. Nam si modo novis libris quotidie prodeuntibus hac ratione consulamus, excerpendo, jam illud certe efficimus, ut non longius serpat malum. Et si idem actum fuisset ab initio Typographiae, non laboraremus. Malo autem semel coercito jam per otium omnes ejus radices extirpare licebit.

Libri edendi erunt tum veteres codices, tum novorum autorum opera. Veteres codices partim inediti, ita multa Heronis aliorumque Mathematicorum veterum, multa Oribasii aliorumque Medicorum veterum in Bibliothecis latent. Partim editi, sed non minus editis rari; ita scimus non paucos in Bibliotheca Patrum omissos, quos typis jam extare compilatores ignora-Novorum quoque opera saepe ab interitu vindicari merentur, ut Peirescii, Cartesii, ita Epistolae habentur ineditae plurimae, Camerarii, Lipsii, Grotii. Sed edendorum potissimam partem facere debent res hactenus nondum in literas relatae: historia nostri temporis, itineraria, observationes Astronomicae, observationes Medicae, descriptiones rariorum plantarum aliarumve rerum Naturalium, experimenta Chymicorum, relationes accuratae de omnibus artibus Mechanicis, variisque hominum ordinibus, sive ut vulgo vocant, professionibus vivendi.

Interea ab accuratissimis viris paulatim Encyclopaedia Universalis conscribetur, una eademque methodo ubique servata. Constabit duabus partibus, Theoretica et Practica. Theoretica procedet ordine Synthetico, Practica Analytico.

Lex perpetua haec erit: distinguantur praecepta a scholiis Praecepta severissime conscribantur, scholia liberius. cepta constabunt definitionibus et propositionibus. Propositiones vel ratione vel sensu constabunt. Definitiones dabuntur omnium vocabulorum, etiam notissimorum, et ab assignatis definitionibus ne latum quidem unguem abibitur. explicationes accuratae seu quasi definitiones omnium terminationum, variationum, affixarum, particularum; ubi opus erit, fiant voces novae. Inde axiomata ponentur, seu propositiones identicae, ex harum cum definitionibus combinatione fiant propositiones reliquae demonstrabiles omnes. Omnes demonstrationes fiant in forma accurata. Sed sciendum est argumentum in forma accurata factum a me vocari, quicquid semper concludit, etsi non sit in forma syllogistica seu scholastica. Ita argumentum accuratum est. Qui vult finem, ei paranda Hic princeps vult bellum. Arma sunt resunt requisita. quisita belli. Ergo huic principi paranda sunt arma. Haec autem argumenta concludunt partim vi syllogismorum, partim vi consequentiarum grammaticarum, quae scilicet ipsorum vocabulorum, particularum, affixarum, et flexionum explicatione nascuntur. Et in Logica nostra accurate sunt demonstrandae, quia praeclara compendia praebent, itaque in demonstrando poterimus simul et compendiose et summa cum exactitudine procedere, quod hactenus ne a Geometris quidem atque Algebraicis factum est. Nam Geometrae non raro ab accuratis legibus abeunt, et quaedam occulte assumunt sine demonstratione. Ita Euclides cum triangulum aequilaterum construere docet et constructionem suam demonstrat, latenter assumit, duos circulos intervallo cujusdam rectae ex terminis ejus descriptos sese secare. Quod ne illi quidem advertere, qui Euclidis demonstrationes in Syllogismos reducere conati sunt.

Sed nostro more demonstrandi, non tantum propositiones praedemonstratae, sed et consequentiae in logicis ostensae erunt citandae, quoties a communi forma abeunt. Atque ita omnis propositio demonstratione resoluta erit in primas; habebimusque analysin perfectissimam non quidem notionum, neque enim id hactenus in humana potestate est, sed tamen veritatem demonstrationum.

Propositiones sensu constantes complectitur Historia Universalis, id est tam naturalis quam civilis. Hanc synthetice tradituri, id est ita ut fidem semper faciamus, praemittere debemus primas sensiones, quae examini ulteriori subjici non possunt, et quas in dubium vocare inane est: hae sunt sensiones immediatae, nempe nostri ipsius et nostrarum perceptionum. Inde procedendum ad discrimen somniorum et vigiliarum, aliaque ad communem sensum pertinentia. quuntur organa sensuum externorum, et cautiones ac comprobationes assertionum quas inde ducimus. Exponenda inde sensuum adjumenta, ut Tubi Optici. Hic etiam de autoritate aliorum discendum est, multa enim per alios discimus et plus homo homini ad longinqua prospicienda prodest, quam tubus Hinc jam ipsae assertiones ordinandae, et primum eae quae ex tactu, deinde quae ex visu, item ex visu tactuque combinatis, itaque qualitates tactiles primum combinandae cum qualitatibus communibus, deinde inter se, ita visiles quoque tum cum communibus, tum inter se, tum cum tactilibus. Idem de auditu, olfactu. Adjiciendus semper autor, quoties ipsi experti non sumus. Et quoniam combinando qualitates sensiles cum intellectualibus multae nascuntur praeclarae demonstrationes ut Opticae, Musicae, hinc scientiae quoque illae quas Mathematicas mixtas vocant, assurgent.

Post expositas Qualitates sequuntur ipsa subjecta seu

Eidographia, et denique Subjectorum connexio in Mundo, seu Cosmographia. Ad Cosmographiam pertinet Geographia, Chronologia, et universa Historia civilis et Theologia quoque revelata, quatenus ex Historia demonstrari potest. Huc pertinent quoque Notitia Rerumpublicarum, jura Gentium, jura Ecclesiastica. Leges positivae. Nota, propositiones demonstrabiles posse nonnunquam inter Historicas poni, quatenus experimentis aut autoritatibus confirmantur.

Pars Encyclopaediae practica agit de Felicitate comparanda, ostenditque quomodo liceat uti praecedenti notitia ad vitae commoditatem.

Indices multi denique Encyclopaediae subjiciendi.

Encyclopaediae jungatur Atlas Universalis, cujus Tabulis omnis humana cognitio, quae commode et utiliter delineari potest, ipsis oculis subjiciatur. Hunc in usum mirifice servient collectanea Marollii Abbatis Villelongani. Caeterum hoc Atlantis universalis consilium alias prolixius descripsi. Quodsi magni principes rerum modulos in solido confici, nonnullas etiam naturae artisque curiositates in Gazophylaciis ac Musaeis colligi, digeri, conservari, et in observatoriis, laboratoriis, fodinis, hortis, vivariis, armamentariis nova experimenta fieri, et post conditam jam Encyclopaediam deprehensa suis locis per modum supplementorum adjici curent: non video, quid amplius humana industria praestare possit.

## 4. Propositio.

Constat, post virtutem animi et corporis sanitatem maximum divinitatis munus mortalibus concessum esse variarum rerum scientiam. Scientia enim civili homines formantur ad

virtutem et in officio continentur; scientia naturae res noxias corpori vitamus, grata et salubria discernimus; tanta denique eruditionis vis est, ut etiam futurae vitae spem, et divinae revelationis veritatem firmissimis historiarum documentis demonstret.

Cum multa sint emendanda in humanis rebus, multaque prodita sint summorum virorum desiderata ad publicam felicitatem, pleraque tamen nonnisi Magni cujusdam Monarchae potentia, aut summarum potestatum conspiratione effici possunt, non sine aliqua conversione rerum, excepto scientiae humanae augmento: id enim etiam in privati potestate est.

Multae extant consultationes praeclarae, de causis corruptarum artium necessariaque emendatione, de Methodo et re didactica, de Augmentis scientiarum, de sistendis literis fugientibus et remoranda barbarie imminente, sed eae tamen vel angustae sunt nimis et ad partem tantum eruditionis pertinent, nec rei summam attingunt, vel nimis vastae sunt, sumtusque immensos aliaque ingentia molimina postulant, quae ut nunc sunt res humanae, sperari facile non possunt.

Ego diu multumque de hoc argumento cogitavi, et cum summis eruditione et autoritate viris contuli, tandemque reperi rationem et viam, omnium quae hactenus propositae sunt, ni fallor, facillimam, et tamen efficacem. Facillima est, quia non majore indiget autoritatis publicae interpositione, nec majoribus sumtibus, quam ad edendos quosdam libros requiri solent. Efficacia ejus tanta est, ut fundamentis instituti semel recte jactis, perpetuo procedat labor, propagandus in omnem usque posteritatem, quamdiu literis honor constabit, utque praestetur quotannis egregium aliquid publico bono, sed ita praestetur, servatis methodi certae legibus, ut simul quotannis decedat aliquid de Mole totius difficultatis; itaque cum labori

et constantiae omnia cedant, si ordine ac judicio administrentur, et montes etiam corbibus denique avehantur, habebimus intra paucos annos absolutum opus magnum, quod postea spicilegiis tantum omissorum et supplementis novorum repertorum indigebit.

Opus autem hoc erit pro Aerario publico Humanae Scientiae Experientiaeque omnis. Nunc enim nescimus ipsi opes nostras, aut certe non satis promtas paratasque usui, nec in numerato habemus. Quam multa sparsa atque ignorata latent in libris, quam multa plebejorum etiam hominum experientia sunt comprobata, partim non relata in literas, partim non satis publice comperta, quibus multum humanae vitae commoditatibus, multum reipublicae utilitatibus accedere posset, quibus saepe homines servari, aut a doloribus liberari aut ali commode atque a necesitate vindicari aut etiam ab improbitate perdita ad pietatem et bonam frugem traduci; plerosque enim miseria malos facit. Haec omnia essent in potestate, quin et facile appareret, quae adhuc maxime quaerenda restarent, et (quoniam inventa ad invenienda gradum faciunt) qua brevissima commodissimaque via homines suum in rerum naturam concessum a Deo imperium propagare, felicitatemque publicam augere, et quod caput est, divinae gloriae novos semper pulcherrissimosque hymnos ex detectis naturae providentiaeque arcanis canere possent, si quale dixi Aerarium inventarium que humanae cognitionis publicum haberemus. Hoc autem quod nondum habemus, negligentiae tantum nostrae imputandum est, a quo tempus est ut tandem aliquando expergiscamus.

Habebimus autem, si hic conatus succedat: I. Bibliothecam contractam, seu Nucleum utilissimarum rerum, quae in plerisque omnibus libris extant. II. Atlantem universalem, qui quid rei sit, explicabo alias. III. Cimeliorum literariorum corpus,

quo inedita adhuc aut raritate ineditis paria, vetera imprimis, sed tamen et insignia quaedam recentiora monumenta ab interitu vindicentur. IV. Thesaurum Experientiae seu descriptiones rerum artiumque atque actuum insignium utiliumque nondum in literas missorum. V. Veram Methodum inveniendi ac judicandi quae analyticam et combinatoriam artes complectatur, et cujus ope ex primariis in aerarium scientiae publicum relatis veritatibus, reliquae numero infinitae, cum opus, vel ex ingenio vel institutis certo ordine experimentis suppleri possint. Quemadmodum paucarum regularum Arithmeticarum ope infinitas solutiones numerorum calculare licet.

Ad tantum opus paucis tantum sequentibus indigemus: I. Privilegio summarum potestatum perpetuo. II. Societate Eruditorum quorundam huic instituto aptorum duratura certisque legibus vincta. III. Fundationibus quibusdam mediocribus nonnullorum magnorum principum et legatis privatorum, quorum nonnulla jam parata scimus, quae incrementum captura spes est. Et cum fieri possit, ut unus historiis, antiquitate et amoenioribus literis, alius mathematicis physicisque, tertius jurisprudentia ac civilibus studiis, quidam denique eruditionis sacrae disceptationibus delectetur, hanc fundationi legem dicere potest, ut quod legabit huic uni quam volet parti impendatur, quod religiose servandum erit. Eo observato ut in sacris et politicis nostri collectores tantum ac digestores agant, judices numquam.

Denique qua facilitate, quibus artibus, quo applausu publico haec obtineri omnia possint, suo loco ac tempore distinctius exponemus. Caput autem vel in delectu situm est, ut assumantur viri non ambitione aut lucri cupiditate, sed vero studiorum ac boni publici amore flagrantes, quales profecto ab aliis discernere non difficile est. Hi et a plagiis abhor-

rebunt aliisque illaudatis artibus, sed nimis intra literatos receptis, nec sectae adhaerebunt, aut omnium inventionem sibi suisque arrogabunt, nec invidia aut aemulatione alios prement, et a jurgiis abstinebunt, nec venalem calamum aliorum motibus prostituent, nec ubi semel famam fortunamque nacti erunt, mercenariae animae indicio literarum laborem defugient, sed sincero constantique affectu bonarum artium incrementa procurabunt.

### IX.

## Chr. Gudenus an Leibnig.

Wien, 9 Dezbr. 1668.

Wohledler, u. f. w.

Sein abermahliges beliebtes vom 22 nechst entwichenen Novembris habe sambt dem Einschluß ahn Herrn v. Lambec zurecht empfangen, und inhalts vernohmen, wie es mit dem langsthin durch den Reichshofrath von Walderdorff übersendeten Memoriali sambt bengefügten speciminibus ben ihm ergangen, undt waß ben jetziger bewantnuß Er darauf ferneres gesinnet. Hierauf nun meinem hochzeehrten Herrn die fernere beschaffenheit nit zu verhalten, so habe demselben im Vertrauen, jedoch mit dem ausdrücklichen beding, daß er es weiters nit melden möge, communiciren wollen, daß zwar alles ahn Ihre Excellenz Herrn Reichs Vice Cantslar zurecht anhero eingelangt, dieselbe aber, vielleicht noch auß altem Grolle gegen Herrn v. Boineburg, daß von demselben bengelegte recommendation schreiben gäntlich, die übrigen sachen aber bis vor ettlichen wenig tagen supprimiret, nachgehends aber an Herrn v. Lambec bloß ad perlegenda ohne fernere meldung gesendet,

und diefer diefelbe zwar gelefen, aber alfobalbt andern tagg abn Herrn Reichf vice Canglarn zurückgefendet, mich gleich wohl es vorbero wiffen laffen: Alf nun barauff gebetten, daß Er es ben fich behalten und ahn ihre Kanserl. Mapt überreichen, und meines bochgeehrten herrn gute Intentiones mit seiner recommendation begleiten wolte, hat er umb deswegen bedenken barin getragen, weillen beforget, daß mehr befagter feiner Excell. Berr Reichsvice Cantlar etwa barin vorgreiffen mögte; alf nun gefeben, baf ber farn verführet ben jenem, weillen in ber meinung ftebet, der Herr von Boineburg portire biese fache, ben biesem aber, bamit eg mit bas ansehen habe, daß etwa jenem vorgreiffe, habe endlich mich erfunbiget, wie Er, herr von Lambec, benn vermeine, bag ben fo gestalten fachen bag werd anzugreiffen, und maß in summa barvon halte, woruf die antworth gegeben, daß es ein überauß gutes vorhaben fepe, er zweifele aber faft, ob Ihre Kapferl. Mayt Sich noch gur zeit zu folchen Privilegien auf vorgeschlagene weise resolviren werbe, hielte aber bavor, man etliche meffen nach einander daß werd proprio motu also eingerichtet, und sub privato titulo ahn tag gegeben würde, also applausum vorhero befehme, daß umb so ehender es angehen mögte, und weillen es fast dem Magisterio Sacri Palatii que Rom gleich fähe, wurde man gar eireumspecte hierin handeln wollen, jedoch jederzeit mit diesem ausdrücklichen beding, so viel abn ihme wehre, er sicherlich daß beste und mit allem möglichem fleiß baben cooperiren werbe, damit mein hochgeehrter Berr zu seinem intent gereiche, wie benn hierüber undt auf daß abn ihne abgelaffene ichreiben Er nechftens felbft weitläufftiger autworten wurde. Mein hochgeehrter Berr verzeihe mir immittelft wegen eilfertigung mein ichmutiges ichreiben, mogegen in empfehlung Göttlicher obhuet jederzeit verbleibe

> Meines hochgeehrten Herrn bienstergebenfter biener Ch. Gudenus.

#### x.

## Leibnig an Chr. Gubenus in Wien.

Mannz, 11 Januar 1669.

Wohl Cbeler, Bheft und Hochgelahrter, insonders Großgunstiger, Hochgeehrter Herr, fürnehmer Förderer,

Ich habe zu schreiben dreisache Ursache: zu antworten, zu dans den, zu wünschen. Antwort erfordern die wort, den dand die that, band das vergangene, wundsch das zukünftige.

Meines hochgeehrten Herren schreiben hab ich zurecht empfangen, spüre daraus deßen sonderbahren geneigten willen gegen mich, und werde die über sich so freywillig genommene Mühwaltung alle zeit mit höchstem danck erkennen. Unterdeßen wündsche M. h. H. zu diesem neuen und vielen folgenden Jahren beständige gesundheit, allezeit blühend und wachsend glück, und alles vorhabens gewündschte erreichung.

Sonsten was mein zu Wien anhängig gemachtes begehren anlanget, verstehe aus m. h. H. schreiben die beschaffenheit, und werde schuldiger maßen ben mir zu behalten wißen. Weil nun gleichwohl des Hrn. Reichs-Bize-Canzlers Excellenz aus eigener bewegung unlängst selbst solches herfür kommen laßen, als scheinet doch, man werde es etwa mit der zeit vortragen, welches dann m. h. H. ohnbeschwehrt, da es geschehen solte, zu berichten, unterdeßen da etwa nachgefraget würde, oder sonsten gelegenheit sich ereignete, der Sach im besten zu gedenden, und fürnehmlich die einbildung, als ob der H. v. B. das werd sonderlich treibe, zu benehmen, sich belieben laßen wolle. Wie er auch ja nichts anders daben zu thun, denn daß er als ein gelehrter herr ein den Studien nicht undienliches werd zu befödern suchet. Der Herr von Lambec (an den den einschlus ohnbeschwehrt zu befödern bitte) tragt zwar gestalten sachen nach Kapserl. Mant vortrag zu thun, nicht ohnbillig bedenden. Halte doch dafür, daß nicht leicht nachtheilig sehn könte, wenn einsmahls ben gelegenheit gleichsam ohngefähr etwas davon gegen Kapserl. Mant gedacht würde, benn ein anderes ein vortrag, so freylich dem Herrn Reichs-Vize-Canzler zuständig, ein anderes bloße recommendation, so niemand, der ben Kaps. Mant zutritt hat, vielweniger aber dem, so Kapserl. Mant rath und bibliothecarius und dahehr im buchwesen bericht zu thun hat, übel auszudeuten, welches aber alles zu des Herrn von Lamber hochgünstigem urtheil gestellet wird.

Es ift auch nicht ohne, daß dieses werd dem Magisterio Sacri Palatii in durchlauffung der autoren und ausziehung des kerns und der singularesten säze ähnlich, alleine meinem wenigen bedüncken nach mit diesem unterschied, daß dort zugleich ein urthel gesellet, und die autores samt deren meinung nach gelegenheit censiret werden, welches fredlich keiner privat person zuständig, weil aber dieses ferne von mir sehn soll, als deßen fürhaben bloß der autoren vornehmste und merckwürdigste sache anzuzeigen, als sehe nicht warumb man darinnen mehr Bedenden, als in ertheilung der Privilegien über die Diaria, Cataloge, Relationes, Theatrum Europaeum und dersgleichen werde haben solle.

Das werd ohne Privilogio anzufangen, bin ich fast willens gewesen, es habens mir aber etliche guthe Freunde höchlich wieder-rathen, und zwar aus diesem grund: wenn man die Invention gemein mache, ehe man einen festen sus gesezt, und gewißen schuz gesucht hätte, würden sich ohnsehlbar 100 andere sinden, so dem werd eintrag thun, solches nach drucken, nach oder vorthun, und also auf viele weise dem Autori den von der invention und mühe verhofften nuzen aus den händen winden würden. Überdieß hab ich unvermerckter Sache so viel zu Francsurt ausgespürt, daß ohne Kapserl. freyheit kein buchführer das werd über sich zu nehmen einlaßen würde, theils wegen

besorgenden nachdrucks und eintrag von andern, theils weil sich sins ben möchte, so praetendirten, als ob dieses vornehmen wieder ihre privilegia liesse, welches von denen zu besorgen, so das Privilegium über die gemeinen Meß-Catalogos haben, denen freylich dadurch ein stoß geschehe. Daraus zu sehen, daß das werd allerhand anstoß leiden könte, wenn es ohne Kapserl. freiheit angesangen würde, und alsdann wenn man zurück zaussen müste, wer nichts als schimps daben.

Mein h. Herr wolle ohnbeschwehrt ben gelegenheit dem Berrn von Lambec bergleichen zu gemuth führen, bamit berfelbe nicht etwa meine, als ob man aus unverstand ober halsstarrigkeit beffen bochvernünfftigen und wohlgemeinten Rath nicht folgen wolle. Rurglich meil auf allen fall ja hierüber nichts anders begehret wird, als ein Privilegium, foldes aber auch bem buchführer gegeben worden, fo Die lateinische Berfion bes frangösischen Journals drucken läft, und aber zwischen diesem werd und bem Journal wenig unterschied, als bag jenes ihre, diefes unfere bucher berühret, jenes in Francreich, biefes in Teutschland gemacht, als hoffe ja nicht, daß bas französische werd mehr favor habe und ihm ein privilegium verwilliget, dem andern abgeschlagen werden solle. Dahehr verhoffentlich nicht ber geringfte nachtheil zu beforgen, wenn m. h. Berr bisweilen wegen folches wercks, so auch. Churf. In. gern befödert seben (wiewohl noch feine recommendation, weitleufftigkeit zu meiben begehret worden) ohnbeschwehrt erinnerung zu thun großgunftig sich belieben lagen wolte. Ich werde mich euferst bemühen folche gunft zu verdienen und verbleibe ufm.

#### XI.

## Leibnitius ad Lambecium.

Moguntiae, 11 Jan. 1669.

Illustris et Amplissime Vir!

Philosophi ajunt tempus per se nullius rei causam esse: ego illos falli comperi, nam qui nuper satis ac forte plus satis fuse ad Te scripseram, cur iterata compellatione Tibi gravis esse pergam, neque causam nunc neque excusationem invenio praeter tempus. Cum enim aliam faciem, alium jam annum nobis janus obverteret, quo tempore in gratulationes et vota effundi mos est, ego occasionem testandi cultus illius, quem Tibi debeo, praetermittere nolui. Deum precor, ut neque aetati, neque fortunae Tuae detrahat denegetve, quae necessaria sunt explicandis illis praeclaris cogitatis Tuis, quae bono rei literariae publico destinasti, quo uno mihi cuncta complexus videor. De caetero conatu meo Librario Te nunc tenere nolui. Hoc rogo, ut, si profuturum, si luce dignum Tibi videtur, pro eo quo flagras fervore juvandae communis utilitatis, digneris ei favere. In omnem eventum nihil aliud quam privilegium petimus; privilegium Diurnalis Gallici versioni latinae non denegatum est, cui Nundinale nostrum sane simile, nisi quod censuris abstinet, libros ad nos pertinentes tangit, denique est in Germania a Germano de Germanicis aut in Germaniam delatis. Cur extraneis supra domestica favendum sit in pari causa? Sed quid ego haec ad Te, cui certe neque voluntas neque potestats juvandi deest? vir Amplissime, et eventum rei prosperum Tibi, sinistrum imprudentiae me meae debiturum crede, faveque

Clienti Tuo

G. W. L.

#### XII.

## Chr. Gubenus an Leibnig.

Wien, 7 Febr. 1669.

Wohledel veft und hochgelehrter infonders großg. hochgeehrter Herr.

Sein beliebtes letteres und daß barin gefchloffene von herrn von Lambec habe mohl zuehanden empfangen und beeber inhalts erfeben, maß megen beg befanthen seines Borhabeng ferneres erinnern und bepbringen wollen: Woruff zueförberift zur nachricht ohnverhalten wollen, daß Ihre Excell. Herr Reichs Vice Cangler meines hochgeehrten Berrn Memoriale ahn Ihre Kanferl. Mant allerunderthänigst ichon vor ettlicher zeit uberliffert, Ihre Kangerl. Mant auch schon proprio motu mit Herrn von Lambec barauß gerebet und sich bas werd noch zur zeit gefallen laffen, sonderlich weillen gedachter Herr von Lambec bessen propositum und übrige capacitet bestmöglichst gerühmet. Eg seind dieselbe aber wegen Ertheilung des begehrten privilegii auf folgenden urfachen angeftanden. Dag Gie erftlich feinem verbiethen fonten, sein ingenium und mühe in bergleichen privata auctoritate auch abn tag zuebringen, weniger aber (2) ben buchführer, nachdem schon vorhero ahn den Commissarium Caesareum verwiesen. und verbunden felbigem umb die Censur ein exemplar zuzustellen, ein ferneres onus auffbinden, noch ein anderes Eremplar zue dem extrahiren jedesmahl aufzuliffern, und daß auch dritteng biejenigen buchführer, beren neuedirter Büchern fünftig in Diefen Extractibus, fo Caesarea auctoritate beschähen, nit gedacht würde, continuirlich sich bargegen beschwehren würden, alf wenn burch solche unterlassung ober praeterirung Sie gleichsamb verächtlich. gehalten oder verschlagen würden, und was dergleichen bedenden mehr fürgefallen, worauß hiernechst ein und andere incovenientien besorget. Solte aber endtlich nur auff ein impressorium gedacht werden, ist nit zue zweiffeln, daß solches wohl zu erhalten sein werde, wenn mein hochgeehrter Herr darüber einkehme, nit zweiffelent daß andere werde sich hernach mit der zeit auch schieden, sonderlich wenn erst das werd im publico bekanth, und wie nit zweiffele, den liebshabern der Studiorum gesallen würde. Herr von Lambec würde auch nechstens selbst antworten, n. ich habe dieses nur anticipative zur nachricht hiemit abehlent wissen lassen wollen, im übrigen versbleibent wie allzeit

Meines hochgeehrten Berrn

Dienfibereitwilligfter allzeit

C. Gubenus.

#### XIII.

# Leibnig an den Reichs-Bice-Kanzler, Grafen von Königseck.

(Ohne Ort u. Datum). Ist nicht abgangen. &.

Kanferl. Mant und bes Heil. Reichs hochverordnefter Vice-Cangler, Hochgeborner Graf, gnädiger Herr.

E. Hochgräft. Excellenz geruhen gnädig sich zu erinnern, was maßen ben Kahserl. Mant unserm allergnädigsten Herrn ich unlängst wegen meines vorhabenden niemahls bisher versuchten werds orsbentlich von Meßen zu Meßen den fern der Neuen Bücher auszuziehen

und zu allgemeinem besten zu communiciren, umb ein allergnäsbigstes privilegium sowohl impressorium als prohibitorium de non aemulando allersunterthänigst angesucht. Darauf mir aber verstanden, daß es mit dem impressorio seine, wohl aber mit dem imitatorio einige dissicultät haben würde, und sonderlich weil 1) für studia et artes liberales niemand zu verbieten sein talent anzulegen, 2) nicht zu besorgen, daß ein aemulus leichtlich sich sinden würde, 3) da auch einer sich sinden solte, bezder Nuclei doch gesucht werden würden.

Auf welche hochdringende rationes mit unterthänigstem respect gegen E. Hochgräft. Excellenz wie billig von dieser generalität ich abgestanden, hoffe aber, ein taugliches temperament und annehmliche distinction zu treffen, damit andern über die billigkeit nicht die frenheit benommen, gleichwohl aber soviel zu eines so schwehren wercks anfang unentbehrlich, von Kanserl. Mant allergnädigst bewilliget werden möge.

Würde bemnach vielleicht gar füglich eine distinction sich maschen lassen zwischen einem opere ordinario und extraordinario, und mir gnugsam, auch nöthig sehn ratione operis ordinarii ein allergnädigst privilegium de non aemulando zu erlangen, obschon in übrigen einem jeden extra ordinem fren stünde sehn talent in dergleichen zu gemeinem Nuzen zu gebrauchen.

Ein ordentliches werck aber were eigentlich dasjenige, so von Zeiten zu Zeiten, von meßen zu meßen continuirlich lausst, die allezeit herauskommende bücher berühret und seine richtige gewisheit hat, und dahehr auch eine ordnung und gewisheit darinnen zu haben billig von einer gewißen person übernommen wird, die anstatt des ordentlichen commodiauch hingegen das ordinarium onus und obligation dem werch gewis obzuliegen und abzuwarten über sich hat. Extra ordinem aber dergleichen Nucleos aus Büchern zu machen, würde keinem benommen, er möchte gleich bald bieses bald jenes

buch, entweder einzeln, oder gewißer facultäten materien, bibliotheken, örther und officinen, bücher zusammen genommen, excerpiren
und daraus referiren, wenn er nur dem ordinario curatori dieses
Borhabens, mit neu herauskommenden büchern nicht vorgreifft und
kein ordentliches von Zeit zu Zeiten sauskerd daraus machet,
weil er auch ja das ordentliche onus und obligation nicht über sich
genommen, und dahehr des ordentlichen commodi auch billig entbehret.

Aus dieser distinction nun ist clarlich zu sehen, daß dadurch die obberührte difficultät vermieden und keinem die frenheit sein Talent mit schreiben zu gebrauchen benommen wird. Denn dergestalt ein jeder schreiben kan was er will, und extract oder nucleos ziehen aus den Büchern, die er will, aber nicht auf was sorm und weise er eben will. Denn nur umb ordnung, richtigkeit und gewisheit willen der sorm und zeit wegen, die sonst unordentliche Licenz etwas eingeschrencket, und einem allein der die continuirliche last über sich nimt, auf solche art und solche weise ordentlich sortzusezen erlaubet wird. Dadurch dem publico nichts abgehet, sondern alles was ein jeder schreiben will, dennoch von ihm a part, extra ordinem herausgegeben werden kan.

Wie nüzlich ein solches ordentliches werd und zu was für satisfaction aller Curiosen, auch ruhm unser nation verhoffentlich es gereichen werde, da von einer gewißen Person es richtig versehen würde, ist bereits vormahlen erwehnet, und nur allhier nöthig zu völliger hebung aller difficultäten und gänzlicher erleuterung der sache darzuthun, daß 1) zum wenigsten ein so weit eingeschrendtes allergnädigstes privilegium zu anfangung und fortsezung des werds unentbehrlich, und dann 2) ein solches privilegium der billigkeit, und 3) dem allgemeinen gebrauch und exempeln gemäs seh.

Die Unentbehrlichkeit eines solchen allergnädigsten privilegii betreffend, so hat man fich längst von weiten ben Buch-Lebnig, I. führern hin und wieder indirecte in der still erkundiget und sie auszehohlet, was sie ben dergleichen vorhaben thun würden. Sie sind aber alle geschwind heraus sahren, daß ein so kostdares, mühsames, gefährliches werd ohne einige special versicherung und absonderlich privilegium nimmermehr über sich nehmen würden. Wie ich denn gar verspüret, daß ben ihrem gegenwertigen Zustand und manchens schlechtem Verlag, es noch große mühe haben werde, auch nach erhaltung solches allergnädigsten privilegii einen hiezu zu bereden. Selbst aber den verlag über sich zu nehmen, wird nimmermehr zu rathen sehn unzehlich exempel vorhanden, wie die autores, so selbst bücher verlegen wollen, von denen gleichsam darwieder conspirirenden Buchführern gedruckt, gehindert, alle nachstrage hinterhalten, und der vertrieb gesperret worden, mit endlichen großen schimpf und schaden des Berlegers. Jedermann so das Francsurter buchwesen fennt, wird hierinnen mir behfall geben.

Diefes einige ift gnug, die unentbahrlichkeit folches allerbigften privilegii zu erweisen. Nichts besto minder fan bazu gefüget werden, mas große foften aufgewendet werden mußen, und was für eintrag, schimpf und ichaden in entstehung begen man fich zu befahren habe. Die toften find ja augenscheinlich, benn man mus ja vor und über die Beit zu bem ende zu Francfurt gehren; man mus baran fenn, wie man die besten neuen bucher an die band ichaffe, welche ob man fie eben nicht faufft, doch borgen mus, welches auch endtlich die andern buchführer, wenn man offt tommt, fonderlich da, wie bei folder menge unvermeiblich, an einem ober andern buch etwas schabe geicheben solte, umsonft nicht thun werden. Überdieß ift correspondenz nöthig hin und wieder, was curios ben zeiten zu erfahren, auch in wehrender Beit ichreiber zu halten, die in folder weitläufftigfeit gum wenigsten mit mundiren und abschreiben einen subleviren, von bem verlag des buchs an fich felbst, stechung nöthiger Rupfer, großer und vielleicht hart angreifender arbeit, auch verfäumnüs anderer

beförderungen, vorschläge und conditionen, so nicht ermangeln, zu geschweigen. Welches alles verhoffentlich aller billigkeit nach ein so unpräjudicirlich allergnädigst privilegie zu erhalten gnug sehn könte.

Die beforgende Gefahr aber in entstehung foldes alleranabigsten privilegii ist gewislich nicht gering, sondern bergestalt beichaffen, bag fie einen wohl murbe und bes angefangenen werds überdrüßig machen, auch in ichimpf und ichaben bringen folte. Denn obicon fo viele Rahr niemand bran gedacht, auch vielleicht noch manche zeit verftrichen fein wurde, die Buchführer auch jezo noch fo große ichwührigfeiten machen, bennoch wenn man feben folte, baf es anginge, beker als man vielleicht vermeinet, werden sich balb aus neib, ehrgeis ober gelbgierigkeit nicht ein, nicht zwen, fondern viel fomobl Scribenten als Buchführer finden, so über die einmal gebrodene Bahn geben, laureolam in mustaceo suchen, und andern ben verdienten nugen entziehen murben. Da murbe feine große ftabt fenn burch gang Teutschland, ba nicht ein solcher mensch fich finden folte, folte es auch gleich ein famulus fenn, ben ber buchführer auf der gaße aufgerafft, zu seinem corrector gemacht, und bücher zu schreiben, si diis placet, wie jezo alzu gemein, halte. Es ift die aemulation der buchführer, und die menge folder leichter seribeuten jezo fo bekand, daß keine mege vorbei gehet, da nicht eine große Anzahl folder Chartequen berumb fliege, barinnen ohne ichen bie bucher ganze bogen weis ausgeschrieben und ehrliche leute, auch wohl gar bobe beupter, und bas gemeine wefen angegriffen werben. Da batte man nichts anders zu gewarten, als daß man von fo fühnen leuten, fo rivales und aemuli fenn wolten, hin und wieder geschimpft, verfleinert, burchgezogen und sowohl directe als indirecte suggillirt Solte man benn erft wieber folche leute langweilige injurien proceg anfangen, murbe gewis unterbegen bei folden fastidien die luft alle vergeben.

Es sind dieses gewislich nicht aus der lufft formirte panici terrores, sondern bei jeziger unerhörter Licenz im bucherschreis ben, beken sich ohne unterschied und mit folder temerität und injuriosität ein jeder unterstehet, dem es nur einfället, allzu möglich, ja allzugewis zu erwarten, ober zum wenigsten probabiliter zu praesumiren, cum prudentis sit, etiam quae evenire saltem possunt, timere et praecavere. Überdieß so würde gewiß das ordentliche excerpiren und extrahiren ber bucher von Reiten zu Reiten fo gemein werben als bas talenberschreiben: wem nur einmahl in ben fopf ftiege bie begierbe mit bucherschreiben sich befand zu machen, murbe es jum Dedmantel feines aukschreibens und plagii gebrauchen, ja es würden fo viele extracte wiederumb neuer extracte in infinitum von nöthen haben, und anstatt daß solche excerpta vom autore angefangen ein liecht in re libraria anzünden, nichts als mehrere confusion und Verwirrung ex promiscua licentia folgen. Da benn unterbeken, ob leute von großer erudition, ber aber nicht übrig viel. schohn etwa aniezo unterschiebe unter biesen Excerptoribus würben au machen wifen, bennoch ins gemein die mediocres nicht wifen würden, mas fie für andere fauffen folten, alle aber, ben fo großer menge nicht tauffen fonten, und fich also wurden contentiren, zu baben die nucleos, so bep ihnen am nächsten gebruckt, sonderlich aber bie Buchführer, an benen ber vertrieb ber bucher fast einig gelegen, bie wenn sie wollen, wie ich mit mehren exempeln zeigen kan, noch so foftliche bucher unterbruden, die nachfrage hinterhalten, die verführung hinterlagen können, und die ausbrücklich fagen, daß fie lieber mit allerhand pogen erfüllete chartequen als noch so nüzliche opera verlegen und vertreiben wollen, alsbann bie ben ihnen, ober in ber nabe und ben ihnen befandt verlegte ober mit mehreren nugis ad captum plebis und gar nicht ad usum Reipublicae gespicete Excerpta nur vertreiben, diefe aber, sonderlich ba fie wie leicht geschieht, gegen ben Berleger ober Autoren, als ber ihnen etwa nicht alle ihre Chartequen

nennet und recommendirt, einen wiederwillen gefaßt batten, nicht einmal nehmen, vorführen, betand machen und auf nachfrage unter die leute fommen laken murben. Eben wie ben ben Calenberichreibern (wie beun ein neulich exempel am tage) wenn einer einen noch fo guthen perfecten Calender machte, nur aber den nicht mit allerband poffen und aberglauben ihrem gebrauch nach anfüllete, sondern aus bem grunde ber natur die fache herausführen wolte, bem würde febn Calender bergeftalt liegen bleiben, daß, auch nicht einmahl ben ben Leuten fo ein wenig abgelegen, ber nahme bekandt werben wurbe. Gleichmäßiges bat man ben gegenwärtigen werd mehr als zu gewis zu erwarten. Und würden endtlich der so überhäufften Exerptorum mit einander die leute überdrüßig werben und weil die wenigsten den unterschied apprehendiren, eines mit bem andern fahren lagen. Boben benn, bes Schimpfs und ber fastidien zu geschweigen, mas vor ichaden man fich burch nicht gnugfame Bertreibung bringen wurde, wie endtlich der Berleger gar abspringen solte, leicht zu erachten. Befer nicht angefangen alf also aufgebort. Es ift mit biesem werd nicht wie mit einem andern, da wenig exemplaria zu verlegen und zu vertreiben, beschaffen. Wenn viel bergleichen thun, vertreibt nothwendig einer besto weniger, benn ja nicht jederman alles taufft, ber curiosen find ben uns noch zur Zeit gar zu wenig. Jederman faufft nur was de pane lucrando ift: wer ift wohl, ber sich bie francfurter und leipziger Catalogos, item die francfurter und Leipziger Relationes zugleich tauffte, obgleich immer in einem etwas stehet, bas im andern nicht ift? Thuts mans mit folden nicht, bie boch jeberman, auch gemeine leute suchen, was foll man an biefen Nucleis librariis thun, die nicht jedermans thun fenn? Bleibt also, je mehr es thun, je weniger vertreibt einer; je weniger einer vertreibt, je weniger exemplaria barff man verlegen; je weniger man exemplaria verlegt, je weniger trägts bie koften aus, die hier extraordinari fdmehr, wie obgebacht, und eben fo groß fenn, bas pappr und bruderlohn ausgenommen, man verlege ber exemplarien viel ober wenig. Ich wüfte nicht, ob eine gewißere demonstration in solchen Dingen zu haben, und wie clärer erhellen solte ber schimpf und schaben, so in entstehung bes gebachten allergnäbigsten privilegii zu besorgen.

Die Billigkeit solches allergnäbigsten privilegii wird verhoffentlich ben nunmehr geschehener limitation niemand in zweifel ziehen konnen. Billig ift, mas nuzen ohne icaden bringt, billig bak wer bie laft hat, auch ben nuzen habe, billig bag ein Berbienenber mit solcher gnade belohnet werde, baburch keinem andern sehn jus quaesitum entzogen wirb, billig daß ein Berdienenber in bem genere belohnet werde, darinn ers verdient und dadurch ers mehr und mehr moritiren fan. Belde Regeln benn gewislich bergeftalt natürlichen rechtens und ber vernunfft gemäß febn, bag nicht nöthig, Leges ober Doctores bazu anzuführen. Die application belangend, so ist ja clar, daß dieses werd, wie vorlängst ausgeführet und also per consequens auch bas, wie jezo ausgeführet, bazu unentbehrliche, zum wenigsten aber sehr förderliche privilegium, zu nicht geringem allgemeinen nuzen gereiche. Schabe aber so einigen Menschen wohl mit bem werde felbst als privilegio zugefüget werde, wird sich nicht finden. Das werd thut nichs, als daß es aus den autoribus den fern repraesentirt, bem fäuffer anleitung giebt, mas er im buch suchen folle, und foldes mehr bekand und recommendirt machet, gar nicht aber begen vertrieb hindert, weil alle censuren gänzlich vermieden werden follen. Das privilegium thut ja niemand schaben, benn ja sonst (si ex praeterito in futurum praesumendum est, secundum regulam ICtorum et politicorum) vielleicht noch viele jahre kein Mensch sich gefunden haben würde, auch ohne bas niemand ein jus quaesitum bazu hat, bem es baburch genommen werbe.

Ferner ist billig, daßwer das ordentliche onus und obligationem allein auf sich hat, auch das ordentliche commodum und potestatem allein habe. Quia quem sequuntur onera, eum sequi debent com-

moda. Nun will man zuerst und allein die obligation, alle Megen folden Nucleum zu verfertigen über fich nehmen, fo ift auch billig, bak man allein die macht solches zu thun durch allergnädigst privilegium erlange. So ift auch weiter billig, daß ein verdienenber mitfolder gnabe belohnet werbe, dadurch niemand sein jus quaesitum benommen werbe. Den verbienft belangend, wird zum wenigsten die guthe intention beföhert zu werben werth fenn: niemand aber burch folch ein privilegium senn jus quaesitum entzogen werben. Denn wie fan man fagen, bag einiger Menfch ein jus quaesitum habe, bergleichen Nucleos librorum ordinarios zu machen, weil niemand bergleichen bisher gethan, jus quaesitum autem nisi facto cuiusque acquiri non potest. Aber extra ordinem bergleichen Nucleos Librarios und Excerpta zu machen, hat freylich totus populus ein jus quaesitum, weil jeberman vorlängst folches in feinen buchern hin und wieber gethan, babehr auch extra ordinem, wohl aber ordinario opere bergleichen zu thun, andern nicht tan entzogen werben. Endtlich ift billig, daß ein Berdienter in bem genere belohnt werbe, barinn ers verdienet, und baburch ers mehr und mehr verbienen fan, ut inter factum et mercedem tanto major sit proportio; ift also billig daß wer mit invention ober übernehmung eines neuen werds fich bemübet umb bas gemeine beste verbient zu machen, in eben biefem werd und bergestalt belohnet werbe, daß er ins künfftige befto mehr barinn fich verbient machen konne, welches benn gefchieht, wofern ihm ein Privilogium gegeben wird in diesem neuen werd desto ungehinderter fortzufahren, wie denn auf biesen grund durchgebends die meisten und vernunftmäßigsten privilogia in der welt beruben.

Derowegen endtlich mit exempeln barzuthun, wie folche art ber Privilegien gar nicht neu, sondern überall in dem allgemeinen gebrauch sowohl in wichtigen als geringen gegründet sep, so sehe man nur die Handels privilegia an, die ost- und westindische, orientalische und

andere compagnien ber Teutschen, Hollander, Engländer, Frangolen. Dänen. Die Frepheiten ber banfenftabte, bie Stavel-, Crauen-, Meggerechtigfeiten haben baburch ihren anfang, daß gewiße Berfonen und örther querft ber fach, ba fie noch fcwehr, gefährlich, mislich, arbeitsam, kostbar war, sich unternommen, und bavor mit dem privilogio belohnet worden. Gleichwie nun die Staffelgerechtigkeit nicht verleget, ber feine eigne fache bie er vor fich in feine bausbaltung brauchen will, vorben führet, wohl aber benjenigen, ber einen ordent= lichen handel und gleichsam bandwerd ober nahrung baraus machen will; also wird auch hier anders nichts als nur ein ordenlich continuirlich opus und handwerd baraus zu machen, zu verbieten gesucht. Chenmäßig ift befand, daß in wohlbestelten Ropubliquen orbentliche anstalt gemeiniglich gemacht, vermittelst ordinari fuhren, pferbe, Souten, Mardtichiffe, febren von einem orth zu dem andern zu tommen, gleichwohl ift teinem benommen, extra ordinem mit feiner eigen futiche, pferbe ober nachen zu reifen. Gleichfalls ber bas Bostwesen zuerst angestellt bat, von Raiserl. Mapt bas privilogium haereditarium bekommen, foldes orbentlich zu verfeben, gleichwohl aber ift keinem verbothen seine briefe extra ordinem bin und wieber zu fenden, wenn er nur nicht gleichsam eine gerechtigkeit baraus machen und damit marchantiren will. Bas foll ich viel von den privilegien ber innungen und Bunfte und fonften allerhand fünftler fagen, mit welchen nichts gemeiner als folde frenheiten. Gines nur ju gebenden, so ift befand, wie Raiserl. Mayt bem erften erfinder bes Lyonischen Goldes eine allergnädigste frenheit privative in alios, nicht bergleichen zu thun, ertheilet, so nunmehr auf etliche Nürnberger transfundiret worden. Und damit man nicht meine, daß ben den studiis solche privilogia ohne erempel senn, so ist ja bereits zum öfftern und ebemablen erwebnet geschehen unterschiebener solcher freybeiten, bie zum erempel ben verlegern bes Theatri und Diarii Europaei, ber Actorum publicorum, ber Relationum zu francfurt, bes fogenanten leipzigischen wintermonaths, der Zeitungen, der Catalogorum sowohl zu Francsurt und Leipzig gegeben worden. Gleich wie nun teinem verbothen, neue Zeitungen hin und wieder zu schreiben, catalogos allerhand bücher von unterschiedenen facultäten, materien, personen, officinen etc. zu colligiren, wohl aber ordentliche so von Zeiten zu Zeiten continuirende Francsurter Relationes und Catalagos zu machen, oder ordinari couranten oder Nouvellen allezeit drucken zu laßen, also würde durch gegenwertiges allergnäbigstes privilegium keinem welche bücher er will, und was er daraus will, zu extrahiren verbothen, nur aber die ordentliche continuirliche Bestellung cum commodo potestatis et onere obligationis auf eine gewiße umb richtigkeit willen dem werd abwartende person geleget.

Summa es wird nicht mehr gewündschet, als daß man so viel frepheit vor andern in conficiendis nucleis Librariis im Römischen reich, als die verleger des Francofurti in conficiendis catalogis librariis vor andern zu Francfurt haben, erlangen möge. Denn ich der ausländer Journaux, philosophical Transactions und dergleichen, die mit solchen privilegiis kein bedenden gehabt, anzuführen nicht gedende.

Beil nun hieraus erscheinet, daß dieses so verhoffentlich nüzliche als schwehre und kostbare werd eines obgemelbeten allergnädigsten privilogii nicht entbehren könne, solches aber der billigkeit und unzehlichen exempeln gemäß, Als ist und gelanget an E. Hochgräfl. Excellenz meine unterthänig Bitte hiemitt dero hohem Amt und Berstand, auch ungemeiner Zuneigung nach, die sie zu beförderung gemeinen besten und nüzlicher wissenschaft trägt, ben Kaiserl. Mayt. unserm allergnädigsten Herrn es dahin richten zu helssen.

#### XIV.

## Leibnitius ad Lambecium.

Moguntiae, 18 Novembris 1669.

Nobilissime et Amplissime Domine, Patrone magne.

Vererer, ne repetitae audaciae meae indignareris, nisi alio me Tibique gratiore involucro texissem. Nimirum Illustrissimus Boineburgius pro suo omnigenae eruditionis usu atque amore stimulum mihi addidit ad coepta reassumenda, quae ille non omnino fructu caritura judicat: praesertim cum non repulsam, sed dilationem passus essem apud Augustum illud imperii caput, quod pro salute patriae incredibili solicitudine excubans, piaculum erat his minutiis intempestive inter-Sed tamen et jussum non rediisse, aut inconstantiae aut desperationis crimen erat. Poteram fortasse sine Privilegio inchoare destinatum Nuclei librarii laborem, sed nosti, Vir Amplissime, et Typographorum Bibliopolarumve artes, et aemulorum nusquam deficientium invidiam. Si nulla celsioris loci gratia munitus tentarem hoc publicum vadum, primum Bibliopolam faciendis sumtibus, qui certe in trahenda Francofurti mora, in conquirendis libris, in conducendis amanuensibus in tanta rerum sylva ac temporis angustia necessariis, non exigui impendendi sunt, non invenirem; cui semper metuendus imitator esset, non praeli tantum, sed instituti: deinde ego ipsemet periculo me exponerem amittendi fructus, qui tum primi inventi merito, tum a gravi et vasto labore, in via primum complananda insumendo, poterat fortasse sperari. Illud enim sat scio, cum primum coepero, detecta operis ratione statim apud ipsos Francofurtenses, vel Bibliopolis instigantibus fore qui in hanc provinciam involent, qui eadem tentent, qui variis artibus, ne exemplum secuti videantur, incrustent. Ut nihil dicam, quid passim in Academiis, quid in Lipsiensibus nundinis, quid apud Argentoratenses Norimbergensesve, quid in inferiore Germania futurum sit. Facile est addere inventis, facile rudia primum initia aliquo colore suggillare. Ita fortasse pro strata aliis via irrisionem atque ignominiam, frustrationem autem fructus certam reportarem, si intectus et majore praesidio nudus prodirem. At iniquum est alios a publico hoc officio excludere? Non arbitror, si res ex vero aestimetur. Cum ipsi hactenus se excluserint, nunc alienis tantum laboribus, ignavum fuci pecus, sint interventuri. Aequum est, penes autorem consilii usum et executionem esse. Credo, si decennium adhuc quiesceretur, vix quemquam fore, qui hanc rem susciperet, nisi instituto meo forsan emanante. Quod ne fiat, ne iniquis aliorum explorationibus praeveniar, etiam mihi atque etiam videndum fuit. Ad Te potissimum igitur confugio, Vir Amplissime, quem in tam illustri loco positum esse, unde juvare utilia coepta possis, eruditi sibi per Germaniam gratulantur; aequitatem humillimae apud Augustum petitionis, fructumque rei procedentis forsan specie majorem, aequissima lance exacti Tui judicii perpende. Nihil aliud peto, quam quod illis concessum est, qui Theatrum, qui diarium Europaeum, qui Londorpii acta publica perpetuis accessionibus producenda, qui Francofurtenses Lipsiensesque Catalogos, qui Relationes semestres Historicas, qui simile quoddam, quod in Saxonia a primo auctore wintermonath dicitur, qui alia ejusmodi continuanda semper opera susce-Idem Reges Angliae Galliaeque, idem Itali Diurnalistis suis concessere. Quis Mercuriorum quondam Gallo-Belgicorum privilegia nescit? Age, vir Clarissime, fac ut radii aliqui ab universali illo orbis sole Tibi perticali in nos reflectantur. Non dubito quin velis, quod possis, scio. Augusti nostri flagrantem in bonas artes affectum orbis praedicat, ad decus autem Germaniae pertinet opes ejus literarias non diutius abscondi. Quod me attinet, spero saltem hac Indicis opera fungi posse, Judicem Censoremque absit ut agam. Imperialis Clementiae beneficium si in imparem operi, certe non in ingratum conferetur, qui eo etiam quod nunc urget, cum Clmo Lassero (qui Te officiosissime salutari jubet) Rationali juris universi, et ad hujus methodum reconcinnando ejus corpore, atque ex hodiernis gentium legibus supplendo ostendet fortassis, si Deus coeptis annuerit, conatum saltem sibi publicae utilitatis procurandae non defuisse. suffragatio, Tuum, vir Amplissime, Patrocinium semper celebrabitur, jussis exequendis audiendisque consiliis negabis alium promtiorem habuisse. Vale, Vir Amplissime, faveque clienti Tuo

Gotfredo Guilielmo Leibnitio J. U. D.

#### XV.

## 1. Der Baron Boineburg an den Reichs=Bice= Cangler Grafen von Königsed in Wien.

Ohne Ort und Datum.

(Mainz, Novbr. 1669.)

## Entwurf des Schreibens von der Sand von Leibnig.

Hochwohlgeborener et.

E. Excellenz mit diesem zu ersuchen, hat mich bewogen, einsgeschlossene allerunterthänigste supplication an Kanserl. Majesstät, unseren allergnäbigsten Herrn, welche gemeinen bestens wegen ich gerne beförbert sehen möchte.

Es hat nämlich supplicant Gottfried Wilhelm Leibnüz J. U. D. zu Mannz wohnhafft einen vorschlag gethan, was gestalt füglich alle Frankfurter Weßen jedesmahl alsbald aus ben besten neu herauskommenden Büchern zu allgemeiner bequemligkeit ein Extract gemacht, der kern herausgezogen und des buchs vorhaben kürzlich jedermann zur nachricht ohn einig gefeltes ur-

## Redaction des Schreibens von der Hand Boineburgs.

Hochwohlgeborener et.

E. Excellenz mit diefem zu bemühen, giebt ursach ber bepschlus, welchen gemeinen bestens willen ich gerne befördert sehen möchte.

Es hat nehmlich supplicant Gottfried Wilhelm Leibnüz J.
U. D. alhier einen vorschlag gesthan, wie füglich alle und jede Frankfurter Meßen so bald aus den besten neu herauskommens den Büchern zu allgemeiner besquemligkeit ein Extract gemacht, der kern herausgezogen und des buchs vorhaben jederman zur Nachricht ohne einig gefeltes vorzurtheil entdeckt werden möge.

theil nur blos erzehlet werben möchte.

Maken er benn auch bereits vorm Jahr eine allerunterthänigste supplication an die Kanferl. Mapt umb erhaltung eines Privilegii besmegen, mieder eintrag so ihm als erften erfinder etwa von Buchführern ober anberen nachahmenben zugezogen werden möchte, ben bero Sochlöblichen Reichs = Cangley einge= schickt, auch einige specimina, woraus feine auftalt und vorbaben zu erfeben, bengeleget; es ift aber bishehro, zweifelsohne megen viel ander wichtiger geschäffte teine resolution erfolget.

Weil nun gleichwohl dieses vorhaben aus der maßen nüzlich, von niemand aber bishehr daran gedacht, ich auch den Supplicanten, als der nicht allein in recheten, sondern auch allerhand ans deren wißenschafften sich geübet, dazu sonderlich bequem und taugslich befinde,

Als ift und gelanget an E. Excellenz mein dienstfleißiges bitten hiemit, Sie wollen belieben, mir biefe große gunft und

Magen er benn bereits borm Jahr eine allerunterthänigste supplication an die Röm. Kanserl. Dlajeftat, unferen allergnädigften Berrn, umb erhaltung eines Privilegii, wieder eintrag, so ibm als erften urheber etwa von Buchführern ober anderen nachahmenben zugezogen werben möchte, eingeschickt, auch einige specimina, barab feine anftalt und vorhaben zu erfeben bengeleget; es ist aber bishehro, weis nicht wie, weder der gebiihr vorbracht, noch einige resolution erfolgen fönnen.

Weil nun gleichwohl bas intent über alle maßen löbe und nüzlich, von niemand daran gebacht, ich auch ben Supplicanten, als ber nicht allein in rechten, sondern auch allerhand anderen wißenschafften sehr geübet, dazu sonderlich geschickt und tauglich befinde,

Als ersuche E. Excellenz hiermit bienstlich, Sie wollen mir und Supplicanten bie gnade erweisen und baran senn, baß

Supplicanten die anade zu erzeigen, und burch erfpriefliche beförberung baran zu fenn, bag ben Rapferl. Mant unferm allerfeits quadigften Berrn, beffen unvergleichliche Buneigung gu allen nüglichen studien weltbefand, diefes fo billiges aller= unterthänigftes fuchen zu einer allergnäbigften erwünschten Berwilligung gereichen, ben ausfertiquna aber bas Privilegium unmasgeblich alfo eingerichtet werben möge, bamit Supplicant fich bor ber Buchführer und anber aemulorum subtilen griffen nicht zu fürchten habe, bamit fich feiner unterftebe, folch werd nachzudrucken, nachzuthun, da es anderweit nachgethan, im Beil. Rom. Reich zu vertauffen, und damit sold privilegium nicht allein auf die fünfftig herausfommenben, sonbern auch rückwerts bereits berausgegangenen Bücher gerichtet werbe, weil Supplicant die besten bavon auch mit der zeit nachzuhohlen gefonnen. Weil auch gleichwohl große arbeit, auch fogar foften bagu

bep ber Rom. Kapferl. Majestät biefes fo gemeinnugliche Suchen und bitten au einer gewündschten alleranädigsten verwilligung gereichen möge, ber ausfertigung bes privilegii aber bahin gefeben werbe, damit Supplicant sich vor ber Buchführer und anderer griffen nicht zu fürchten habe, bamit solch werd nicht nachgebrudt, nachgethan, noch gestattet werde zu verfauffen, und bamit auch has Rapferl. Privilegium nicht allein auf die fünftige, fonbern auch rückwerts schohn berausgegangene bücher gerichtet werbe, zumahl Supplicant die beften berfelben mit ber zeit gleichfalls nachzuhoblen gefonnen. Weil auch gleichwohl große arbeit, auch fosten bazu erforbert werden, als wündschet Supplicant, daß solches privilegium ihm erblich bergeftalt gegeben werbe, bag es nicht allein auf ibn, fonbern auch feine Erben gerichtet, er auch als primus inventor sich ander hülffe bazu zu bedienen, und es auf andere Ihr. Maist treue seute iisdem conerfobert werben, als begehrt Supplicant, daß folches privilegium ihm erblich dergestalt gegeben werde, daß es nicht allein auf ihn, sondern auch seine Erben gerichtet, er auch als primus inventor sich anderer hülste dazu zu bedienen, und es auf andere iisdem conditionibus zu transportiren macht haben möge.

Solche föberung wird von E. Excellenz Supplicant nicht alslein für eine große gnade erkennen und unterthänig zu verdienen suchen, sondern auch ich werde allerdings solche gunft als mir gesichehen, aufnehmen und beh aller müglichen gelegenheit zu erwiesbern mich äußerst bemühen, versbleibend E. Excellenz usw.

ditionibus zu transportiren macht haben möge.

Diese föderung wird zum wohlwesen und aufnahme des gemeinen bestens gedehen und E. Excellenz viel nachruhm erswecken, und ich bleibe Ihr dafür particolarmente ganz obligirt, und in aller treu und ergebenheit von herzen Ewr. Excellenz dienstwilligster und schuldigster Knecht

3. C. Freiherr v. Boineburg.

PS. Ich bitte E. Excellenz wolle hieraus mit Herrn Lambecio conferiren, und sichs gewogentlich angelegen senn lassen.

## 2. Leibnig an den Raifer Leopold I.

Frankfurt a. / M., 18 November 1669.

(Das Schreiben findet fich in fechsfacher Redaction vor. 3ch gebe bie lette, welche bie Correcturen ber vorbergebenben in ben Text aufgenommen bat.).

D. S.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster und Unüberwindlichster Ranser, Allergnäbigster Herr.

E. Rahserl. Mant. weltbekannbte gemüthsneigung zu erhaltung und beförderung der Wißenschafften, welche denn täglich durch reichsliche belohnung gelehrter Leute und ertheilung herrlicher privilogien über ihre schrifften bewiesen wird, hat auch mich, wiewohl ich unter selbige nicht zu rechnen, bewogen und herzhafft gemacht, ein zu bestöderung des Gemeinen Nuzens und fortpflanzung aller künft und Wissenschafften von mir allererst invontirtes und fürgenommenes werd E. Kahserl. Mant. allerunterthänigst fürzutragen, dessen Nuzen zu remonstriren und darüber ein allergnädigstes privilogium in aller unterthänigseit zu erbitten. Welches denn in folgendem fürznehmlich beruhet.

Es ist nunmehr allzu bekand und am tage, daß durch tägliche Edition neuer Bücher die studia bisweilen mehr verwirret als befödert werden, weil in solcher menge fast niemand mehr weis, was er brauchen und kauffen soll, und was ein jeder Autor eigentlich für sich sonderliches habe, daß in ihm fürnehmlich mehr als in anderen zu suchen, zumahl nachdem es dahin gerathen, daß das ausschreiben für teine Schande, sondern für einen fleis erachtet wird, wenn nur der Autor etwas weniges im Buch für seine eigene Invention aussgeben kann.

Dahehr denn geschieht, daß offt schlechte Bücher wegen ihrer prächtigen titel verkaufft werden, guthe aber liegen bleiben, davon Leibnig, I. jenes dem Käuffer, dieses auch dem Buchführer schäblich ist. Ja es stehet zu besorgen, weil das Bücherschreiben ohne ende wächset, daß solche Confusion immer größer und endtlich unbezwinglich werde.

Diesem übel, so die Studia endtlich gar zu grund richten kan, ist nicht beger zu steuern, als wenn alle Weße ein Nucleus und kern der herauskommenden Bücher versertiget und ediret würde, welches ich mir dann mit Gott dergestalt fürgenommen, daß ich jedes mahl kurz vor und in der Franckfurter Weße die herauskommenden Bücher nach den 4 Facultäten und jede Facultät nach dem Alphabet durchgehe, Scopum, summam, Partitionem, Notabilia und Singularia operis, so sonst nicht überall zu sinden, annotire, welcher gestalt einer der größten autorum über eine Seite ohngesehr nicht einnehmen, und also ein solcher Nucleus einer jeden Weße nach gelegenheit wohl auff ein Alphabet ober etwas barüber gehen würde.

Solcher Nucleus nun in der Franckfurter Weße gemacht kan alsbald unter die Preße gebracht, und etliche Wochen hernach, zu ende der darauf folgenden Leipziger Meße herausgegeben, unter die Buchführer vertheilet, von ihnen mit nach hause in ihre Städte genommen und alsdann an ihre Kunden oder Bekandte, so ohne das begierig seynd zu wißen, was aus der Meße neues komme, herumd geschicket werden. Welcher gestalt man denn gleichsam auf einmahl übersehen kan, was eine jede Weße neues, singulares, druckwürdiges herfürgebracht, und zwar nicht nur aus dem bloßen titulus, sondern aus dem inhalt selbst: dadurch denn diejenigen, so verrichtung, oder auch wohl gar distanz und abgelegenheit halber die Bücher selbst zu überlaussen nicht können oder begehren, der mühe und unkosten des übermachens, durchlesens, zurückschlagen und sonst zu versetzigung locorum communium, nachschlagen und sonst zu

geschweigen, sintemahl unleugbar, daß wann solches bald nach ansfang der druckeren geschehen were, wir anjezo über den kern aller bücher ein Universal-Register haben würden. Dahehr ich auch mit Gott den vorsaz habe, mit der zeit die besten, aber insgemein unbekandtesten aus den bereits vor langer zeit hehr edirten autoridus allmählich ben gelegenheit auch nachzuhohlen und deren kern benzufügen.

Damit aber solches so mühsames, als verhoffentlich nüzliches werd von anderer eintrag sicher senn möge,

Als ift und gelanget an E. Rapferl. Dapt mein allerunterthanigstes Suchen und Bitten biemit. Sie wollen alleranabigst geruhen mir als primo inventori für mich, meine Erben ober biejenigen, denen es überlaffen wurde, über folches werd, fo ich Semestria, oder Nucleum Librarium Nundinalem nennen werde, ein solches allergnädigstes auf alle sowohl verflossene als fünfftige Megen und Bücher fich erstredendes privilegium allergnäbigft ertheilen und darinnen ernftlich befehlen zu lagen, daß ins fünftige feiner weber im beil. Römischen Reich noch in E. Rapferl. Mant Erblanden biefes werd nachzudruden, nachzuthun, zu epitomiren, amplificiren, mutiren, excerpiren, ein anderes bergleichen, badurch diesem einigermaßen nachtheil zugezogen werden könte, meber anticipando in libris edendis, noch ex post facto in libris editis weber in noch zwischen ben Degen, es jen gleich nach ben Rahmen oder Materien, oder auch zeit oder orth der sowohl in, als außerhalb bes heil. Römischen Reiches gebruckten Bucher abgetheilet, es führe auch diese form expresse und directe, oder nur tecte und oblique, ju verfertigen, ju vertauffen, ober einzuschleiffen, ben nahmhafter hoher Straffe und confiscation ber Exemplarien sich gelüften lage.

Solches wie es ber Billigfeit gemäß, also werde E. Kapferl. Mant allergnäbigfte Belohnung vor solche meine so muhsame als

verhoffentlich nügliche Invention ich Zeit meines Lebens in aller unterthänigkeit erkennen, und umb Selbige und dero hochlöbliches Erzhaus Desterreich möglichstermaßen zu verdienen keine gelegenheit wißentlich aus handen geben laffen. Wie ich benn verbleibe

E. Rapferl. Mayt

allerunterthänigfter

G. B. Leibnüg Dr.

#### XVI.

### 1. Leibnig an Chr. Gudenus in Wien.

Mainz, 18 Novbr. 1669.

Wohl Edler, Bhester und Hochgelehrter, insonders Hochgeehrter Herr und Patron,

Ich habe bisher eine zeitlang bebencken getragen, meinen hochgeehrten Herrn ferner zu bemühen, sonderlich in einer solchen Sache, so wie ich aus meines hochgeehrten Herrn letztem verstanden, etwas verwirret und verdrehet worden war. Es hat aber anjezo ihre hochfreyherrl. Gn., der Herr von Boineburg mich abermahls aus sonderbarer lust, so er zu solchem nucleo librario tregt, den er auch zu aufnehmen der studien gar nüzlich zu sepn erachtet, dazu angefrischet, und sich selbst zu dessen Bege geräumet. Dahehr ich nicht umbhin gekönnet durch wiederhohlung meiner vorlängst eingeschickten allerunterthänigsten supplication abermahls anzuhalten, wozu ich denn die damahls angehängte beplage de scopo et utilitate instituti wiederumb copeplich beigefügt, die specimina aber so da-

mahls daben gewesen, nicht wiederhohlen können, dieweil ich sie selbst nicht habe und neu wieder machen müste. Hoffe aber, sie werden nebenst voriger allerunterthänigster supplication ben der hochlöbl. Reichs - Canzlen vorhanden senn. Da sie auch sich nicht nicht gleich sinden solten, würde mein hochgeehrter Herr und Patron mir eine hohe Gunst erweisen, dasern er in der hochlöblichen Reichs-Canzlen nachsorschen, und so sie gefunden, der allerunterthänigsten abermahligen supplication benfügen lassen würde.

Der herr von Boineburg bat zu beförderung bes werds felbft an den jezigen Herrn Reichs-Vice-Canaler hochgräfl. Gn., wie auch abermabls an ben Herrn von Lambed geschrieben, und copiam bes an felbigen verlohrenen Briefs beplegen lagen. Meinen bochgeehrten herrn aber bitte ich bienftlich so viel beforberlich zu fenn, bamit bie asserunterthänigste supplication und beplage de scopo Nuclei, nebenft bes Herrn von Boineburg Schreiben ihrer Excellenz bem herrn Reichs Vice Cangler, bem herrn von Lambed aber bas übrige, nehmlich bes herrn von Boineburg und mein Schreiben an benselbigen eingehändigt werben möge. Woben benn mein hochg. Berr bienftlich gebethen wirb, ben folder gelegenheit gegen ben herrn von Lambed ohnbeschwehrt zu gebenden, bag ich vor biefes mahl das übrige zu allergnädigster disposition gestellet, und nicht bas geringste vorgeschrieben, keine andere vergeltung suche, sonbern mit ertheilung eines allergnäbigsten privilegii perpetui, wie man ben verlegern des Thoatri und Diarii Europaei, der Francfurter Relationen, der Francfurter und Leipziger Catalogorum, der Actorum Publicorum und anderer bergleichen stets continuirten werden gegeben, welche mehrentheils auf die Erben gereichet, ja auch tertiis cedirt werden können, andere aber von nachthuung und nachbrudung bes gleichen werds ausschließen, mich begnügen lagen wolle. Bor solche und andere bereits übernommene mühe verbleibe ju fteter bandbarteit et.

# 2. Nuclei Librarii Semestralis Utilitas, imo necessitas.

- 1. Cum libri nundinatim augeantur inque infinitum res tandem abeat, optandum est, ut sit aliquis, qui singulis Nundinis librorum prodeuntium scopum, summam, Nucleum compendiose exhibeat.
- 2. Catologi enim vulgares Librorum in singulis nundinis Francofurtensibus et Lipsiensibus prodeuntium Nomina tantum autorum et titulos librorum (ac ne eos quidem integros) habent.
- 3. Jam vero scopus libri saepissime in titulo non satis exprimitur, praesertim cum plerique tituli vel sint ampullosi et metaphorici, vel nimis breves.
- 4. Jgitur praeter nudam librorum Nomenclaturam summa etiam eorum optanda est, cujus moliendae occasionem mihi dedit opus Photii Patriarchae olim Constantinopolitani, qui plerorumque librorum in templo Sophiae Constantinopolitano latentium excerpta et summas nobis reliquit, cum libri ipsi in expugnatione Turcica deinde penitus perierint. Qui excerpendi mos alioqui veteribus usitatissimus, unde tot Anthologias et Eclogas operum dudum deletorum ab illis habemus. Nec absimilia Plinii Electa, quorum junior Plinius meminit, credere par est. Hac autem excerpendi industria, etsi negari non possit multa veterum opera grandiora periisse, hoc tamen tempore nihil simile metuendum est, quo per Typographiae foecunditatem vix quisquam liber interire prorsus possit.
- 6. Tanto magis mirandum inventa typographia cessante periculo commodum neglectum et librorum contrahendorum omissam diligentiam esse. Judices sane Bibliothecas, catalogos

habemus multos, epitomas etiam certorum librorum non paucas, Nucleum vero variorum librorum Photiano similem, si unius Abrahami Sculteti medullam Patrum et tentamenta diurnalis Eruditorum, quod vocant, Gallici demas, quod tamen et paucos tantum et raro nobis afferendos libros attingit, ipsum quoque ad nos tardius penetrat, prorsus nullum. Nos vero non decet nos a Gallis pendere, dum illis res nostras in acta sua referre libeat, quod alioqui parcius faciunt, cum commoditatem longe majora praestandi occasione nundinarum Francofurtensium, ad quas plerique Europae libri confluunt, ipsimet habeamus, in quibus si Nucleus librorum proximo quoque semestribus editorum conderetur, crediderim exteris certari posse.

- 7. Quamquam autem ultro fateor alios potius quam me huic instituto accommodatum esse, ne tamen, dum omnes calcitrant et expectantur, prostet nemo, consilium tentandi ipse cepi, et a Sacra Caesarea Majestate privilegium perpetuum super ejusmodi Nucleo librario semestrali humillima etiam subjectione petivi.
- 8. Quod vel ideo faciendum est, ne sit aliorum supplantationibus expositus rudis adhuc et nondum satis stabilitus labor. Neque dubitandum est et Bibliopolas quosdam, si qui forte circulos suos turbari putent, et alios aemulos imitando habitum speciemque externam mutando daturos operam, ut autor ab opere, Bibliopola qui forte suscepturus sit, a sumtu faciendo deterreatur.
- 9. Caeterum in ipso hoc Nucleo animus est circa singulos libros insigniores brevissime quantum ex ipso libro hauriri potest: autorem et quis ille, summam ac partitionem scripti, et denique singularia notabilia, maxime quae illic nemo quaerat, et passim in eo obiter occurrentia excerpta ex-

- hibere. Qui labor singulis nundinis plus uno quod vocant Alphabeto vix est spatii occupaturus.
- 10. Potest ea res plurimos praesertim progressu temporis usus habere, sed paucos percurrere suffecerit. Proderit enim Nucleus iste tum Bibliopolis vendentibus, tum Lectoribus ementibus, illis ut libri boni emantur, his ut mali non emantur.
- 11. Censurae vero, judicia, vituperia omnino nulla miscebuntur, a quibus Galli sibi, etsi nuper promiserint, minime temperant, quod tamen nec privatum decet, nec si deceret, est extra odii et invidiae aleam positum. Nihilominus laudandi potestatem, si quis liber extra ordinem meretur, nobis non adimimus: dum igitur egregii quique libri praeter solitum commendantur, caeteri turba tacendo perstringetur et sibi relinquetur.
- 12. Bibliopolae autem hunc Nucleum e singulis nundinis domum secum apportare et ad amicos notos et commerciales suos circummittere possunt: ea ratione fiet, ut quilibet statim distincte certoque agnoscat, quis liber sibi aptus futurus sit. Cum contra nunc, dum nudis nominum catalogis fidere coguntur, emtores praesertim a magnis urbibus non possunt quin remoti solius tituli fiducia libros afferri curent, et ineptitudine comperta inutiles vel inviti retineant, vel non sine sumtibus, damno, taedio et suo et bibliopolae remittant: nonnulli vero hoc metu deterriti bonos etiam libros, quia ante transmissionem sumtuosam et lectionem laboriosam de bonitate certi esse non possunt, negligant.
- 13. Sed etsi certo bonus liber sit, et ab emtore retineatur, lectio tamen totius diligens non est cujuslibet. Multi igitur vel delicati vel negotiis obruti aegre certe non ferent esse aliquem, qui suo labore aliis taediosae lectionis compendium praestet.

- 14. Iis vero totum hoc erit exoptatissimum, qui vel voluntate, vel facultate libri vel legendi vel emendi destituti, vellent tamen libenter summariam quandam ad colloquia, historiam, usumque vitae aut curiositati suffecturam ejus cognitionem habere, jucundissimam sane utilissimamque, praesertim cum hodie in cognitione librorum magna pars Eruditionis consistat.
- 15. Librum quoque ipsum lecturis nihilominus summaria vicem, tum memorialis, tum Excerptorum praestabunt, cum ut scopi operis facilius meminisse liceat, tum ut leviore opera loci communes ex iis confici, et reliquis omissis primaria uno obtutu haberi possint.
- 16. Ea ratione poterunt et paulatim Nuclei librorum insigniorum dudum editorum addi, et ex iis tandem in unum collectis tum perfecta historia literaria ordine femporum, tum absolutus index materiarum rerumque memorabilium ordine literarum alphabetico elaborari. Ut ad extremum velut Inventarium quoddam scientiae humanae libris proditae a Francisco Bacono Angliae Cancellario dudum inter desiderata positum, effectumque non contemnendum ex parte tum a Petro Lambecio Consiliario, Historiographo et Bibliothecario Caesareo, tum nuperrime a Josepho Glanvillo Anglo Societatis Regiae membro posteritas sit habitura.
- 17. Quin et Reipublicae interest esse aliquem omnibus Nundinis referentem, ut sic dicam, librarium qui singulos scriptores ex officio percurrat, de Scopo fideliter referat, eaque ratione caveat, ne qua in Ecclesiam, in Rempublicam, in bonos mores injuriosa communi nimium nostrorum temporum vitio publicentur.

Quibus de causis pluribusque aliis non solum de privilegio non dubito, sed et aliud certum aliquod tanti laboris exhauriendi condignum annuumque praemium spero. Cui accedat opus est singulorum librorum exemplar aliquod a bibliopola, cujus id sumtibus prodiit, gratis dandum. Quod illi in re et sibi et Reipublicae fructuosa jure negare non possunt. Ne vero ei legi fraus fiat et schedae saepe scandalosae, tumultuosae, injuriosae per ora hominum, vel in nundinis, vel intermedio tempore volitent, severissima interminatio adjicienda est, ne quis liber eo anno, quo mandatum hoc vel privilegium prodiit, et sequentibus, vel noviter, vel denuo impressus (quia et horum interpolatione fraudes censurae fieri solent) sub poena libri confiscandi Francofurti et omnino in imperio habeatur venalis a Bibliopolis, nisi exemplar prius aliquod ad relationem faciendam et Nucleum extrahendum sit oblatum.

18. Una difficultas superest, qua ratione fieri possit, ut Nucleus hic Librarius ipsis statim Nundinis quibus destinatus est, prodeat. Cui rei hoc remedium videor reperisse, ut edatur demum sub finem Nundinarum Lipsiensium Francofurtenses proxime sequentium, ad quas alioqui plerique cum libris Bibliopolae vel saltem eorum institores Francofurto digredi solent. Ut ita Nucleus iste non minus in tempore et mature, et ad communicationem cum tota Germania apte in Lipsiensibus quam Francofurtensibus prodeat. Cum vero Francofurtenses nundinae durent tribus septimanis, Lipsienses duabus, (in quarum ultima Catalogum vel Nucleum hunc spargi satis sit), inter utrasque vero aliquot septimanarum ad iter conficiendum intercedat spatium, patet 6 minimum septimanas cuilibet Nucleo semestrali deputari posse, ut taceam plurimos libros repeti, et in catalogo vulgari poni jam semel impressos, et per consequens progressu temporis dudum enucleatos, plerosque vero novorum et ante nundinas medio quippe tempore impressos habere licere.

- 19. Posteritati vero ea res tam grata erit quam esset nunc nobis, si idem fecissent majores nostri. Et locus adhuc remedio est; si moramur diutius, fiet lapsu temporum, ut facilior nunc labor, omnem tandem humanam diligentiam vincat.
- 20. Fortasse etiam hoc paulatim obtinebitur, ut pudeat tandem nonnullos obtrudere publico aut somnia aut rhapsodias suas, si sciant esse aliquem, qui possit eos sine omni licet censura, excerpendo tantum nudos tamen quales sunt, detractis titulorum et inscriptionum ampullis, lectori prudenti publice prostituere. Imo et Bibliopolae forte in edendis quibuslibet schedis imposterum magis consiliosi erunt, si sciant esse quendam perpetuum publicumque indicem bonitatis malitatisque librorum.
- 21. Tandem haec instituto nostro commoditas inest, ut paulatim commercii literarii Germanorum inter se et cum exteris instrumentum universale fieri possit. Dabitur enim opera, ut librorum in Germaniam tardius efferendorum excerpta saltem mature habeantur, inventa nova, etiam typis nondum edita undeeumque cognita accedant, schedae minutiores, consilia et ideae novarum contemplationum plena variis terrarum lecis dispersa, numquam alioqui in unum corpus coeuntia, et in notitiam venientia inserantur, denique ut ii ipsi, qui libros edituri sunt, transmissis sponte sua operum nucleis opinionem praetentent orbis eruditi. Quae omnia quanti sint ad rem non literariam tantum, sed et publicam momenti, credo plus quam manifestum esse.

#### XVII.

# J. C. Boineburgius Baro ad (Lambecium, ut videtur).

Moguntiae, 18 Novembris 1669.

Leibnitius hanc epistolam scripsit, Boineburgius quaedam mutavit addendo vel delendo. Quae addidit, impressa sunt literis inclinatis; quae delevit, sunt uncis inclusa. N. E.

Literas Tuas, etiamsi solae venissent, aestimatissimas, Linckerus noster praestantissimo et ingenii per omne eruditionis genus Tui, et optimae erga me voluntatis monumento comitatas attulit. Gratulatus sum invictissimo Caesari nostro, cui ad reliquum aulae caeteras majestate supergredientis splendorem, tali custode non tantum, sed et illustratore Bibliotheca niteret, qualem, audacter dicam, nec Regia Parisiensis, nec post amissum Allatium ipsa Vaticana possidet, gratulatus sum patriae, quae in hac solidae eruditionis penuria ostenderet tamen, superesse qui opponi exteris, et labanti famae sustinendae par esse posset. Nam de caetero non sine quodam dolentis animi sensu in hanc cum aliis gentibus doctrinae comparationem descendo. Quam enim excitata nunc Anglorum ingenia, quam late diffusa Gallorum literatura! Non quod illi Germanis adeo multum aut subtilitate anteeant, aut judicio superent, qui et de diligentia sponte cedant, sed quod luxatis quasi artubus nos agilitate et corresponsu quodam publico destituimur, et nostras ipsi opes quaquaversum dispersas ignoramus, ad quas alii utcumque modicas ostentandas venditandasque et summe attollendas ab arte naturaque facti sunt. Intueamur Ephemerides illas, quibus nunc Angli Gallique et

(novissime etiam) Jtali quoque se jam efferunt; fatendum certe est, quamquam iis praeclara contineantur, posse tamen non magno forte negotio eadem pariave ex suorum meditatis inventisque Germaniam perinde exhibere, si publice tantum cognita, nec frustillatim per tot ditiones civitatesque sparsa ac non raro ipsis vicinis ignota essent. Unde saepenumero optaverim existere, qui Ephemerides Gallicanas in Germania nostra paulatim imitarentur, non judicandi quidem audacia quam illi sibi saepe sumserunt, sed nomenclaturae tantum officio, ut quotidiana artium scientiarumque augmenta velut compendio perspicerentur. Atque ideo jam ipso abhinc anno gaudebam me reperisse quendam huic operae, ut arbitror, (non ineptum) omni ex parte accommodum. Is est Godofredus Guilielmus Leibnitius, philosophiae ac juris utriusque doctor, (sed tamen et caeterarum eruditionis partium non incuriosus juvenis), tum caeterae pariter eruditionis apprime callens et curiosus. Quem si coram frequentares, praevideo fore, ut mihi omnino assentiaris meminem temere hujusmodi operis magis accommodum opportunumve vel excogitari a quoquam posse. Omnia ad hoc requiri solita in eo uno conveniunt, doctrinae apparatus omnigenae, judicii maturitas, industria, fides, aetatis vigor, nam non nisi 23 circiter annos natus est, animi probitas ac continentia morum eximia, tum modestia et candor incomparabilis.

Ille aliquando apud me in mentionem Photiani instituti ingressus, tum ad Ephemerides exterorum recens natas delapsus significare coepit, votum sibi esse, si qua ratione sublevaretur, similem operam usui publico et honori patriae impendendi. Satis diu cessatum esse, nullam bonam rem sero inchoari, quod exteri praeveniendo lucrifecerint, progressu temporis pensari posse. An morari et expectare velimus, donec etiam

Dania et Suecia, et extremi septentrionis ora ante nos evigilent? Et vero esse nobis qua aliae gentes careant, nundinarum apud nostros Francofurtenses semestrium commoditatem: hic Germaniam in unum coire, et velut communionem operarum librariarum excercere, huc etiam peregrinos statis temporibus confluere. Etsi autem ea ratione menstruas ephemerides habituri non simus, quales Galli Anglique, eam tamen moram minime poenitendam, quae et accipiendi ab omnibus et dispergendi in omnes Germaniae provincias facultatem praestet. magna sui, imo maxima parte in Lutetia esse, Angliam in Londinio; in Germania tot liberis urbibus distincta, tot ditionum discriminibus intersecta, nusquam omnia in unum velut alveum corrivari. Idcirco sibi curae futurum, in nundinis semestribus Francofurtensium nobiliores libros illuc undecumque venientes non tam designare, quod vulgo catalogi factitant, quam contrahere atque ita enucleare, ut selectissima quaeque, quibus liber praecipue eminet, quae istic quaereret nemo, quae novis denique aut experimentis aut cogitatis constant, excerperentur. Sed ante omnia Sacrae Caesareae Majestati humillime supplicandum esse privilegii obtinendi causa, ne primus inventor non inutilis operae (mox variis huic atque illinc eadem tentantibus atque interturbantibus) viae primum complanatae fructu careret. Haec ille idque genus alia.

Ego consilio plane comprobato, juvare quoad possem, in me recepi. Igitur (humillimam) supplicationem Viennam destinavit, ego commendatitias ad Te addidi, quem non mea tantum, sed et publica causa quidvis cupere satis compertum habebam. Sed nescio quo maligno fato supplicatio ipsa, tum literae meae interversae sunt atque dilatae. Cum vero interea his rebus animum advertere absentia vetuisset, nunc reversum me illius consilii praesens rei librariae Francofurtensis facies

ex intervallo admonuit. Ego qui abstinentissimus esse soleo in sententia mea de Republica, quando eam non interrogor, expromenda, hic tamen, ubi ne suspicio quidem esse potest, alterius quam publici commodi rationem haberi, continere me non potui quin aliqua quae mihi ad dignitatem literarum, et decus patriae, imo et majestatem ipsius Caesaris pertinere videntur — nam et exigui libelli quantum in inficiendis vulgi animis et elevandis imperii rebus valeant plus quam boni et Germanici nominis amantes viri velint, notum est, et recentia in oculis exempla versantur — admonerem. Sane res libraria ita Francofurti administratur, ut aliis quibusdam vel exterorum, vel nostrorum irrisui, aliis indignationi simus. harum rerum curam gerunt), quos huic curae praefecit sors temporum, ea illi non admodum tanguntur, inscitia et intemperie nescio qua alioversum abrepti, quidvis potius agunt, quam quod suscepere. Libris pervestigandis, Bibliopoleis lustrandis aut minimam temporis sui partem impendunt aut nullam, Bibliopolas Typographosque a se alienant, non gravibus justisque causis, sed liticulis quibusdam et quidvis pertendendi contumacia. Ita (quicquid editur) quae clanculum aliterve eduntur, in eorum manus fere postremo veniunt, et si quid luce indignum est, id quando illi officium obire tentant, seu ad confiscandum accedunt, jam tum per urbem et orbem circumvolat. Ausim dicere plerisque chartis in sacrum imperium ejusque caput contumeliosissimis et iniquissimis istam negligentiam obstetricari. Alexander Harlung qui Viennae in societate Blaviana sub Caesare vivit, de omnibus narrare poterit, pro fide quam Caesari debet.

Accipe quid nuper factum sit: ita mihi memorarunt. Commissarius a Bibliopolis postulat non tantum sibi bina exemplaria dari, sed et sumtus suppeditari ab iisdem, ut Viennam vectentur. Magna scilicet res, et cujus causa necesse sit omnes Francofurti officinas commoveri incredibili scilicet sumtu et impendio. Constat hactenus eos sarcinas librorum inter caetera mercatorum Ratisbonam usque atque inde secundo Danubio Viennam deferre et devehere. At vero Bibliopolae praesertim exteri indignas has minutias tanto motu suscitari ad extremum intoleranter tulerunt, ac plerique praesertim Galli et Batavi paucissimorum librorum nomina apud Catalogi conditorem professi sunt. Ita factum est ut qui sumtus libros Viennam deferendi ambierant, nunc plerorumque optimorum librorum ne exemplum quidem acceperint. Ita qui umbram captaverat canis, carnem amisit.

Idem imposterum, atque etiam aucta audacia licentius aliquid secuturum nemo dubitat. Certe jam tum insigni praeludio iis ipsis nundinis retroproximis per officinas impune et furtim volitarunt libri aliquot e Batavis summissi intus et in cute Ariani, sed in catalogis non positi, modesto titulo venenum nonnisi attentissimo atque earum rerum perito lectori deprehendendum occultantes. Quid facient hic illi viri boni, quos, ausim Jovem lapidem jurare, libro decies perlecto vix haeresin sensuros: ite efficax simul et occulta est. Patiantur igitur alios agere, quod ipsi aut nolunt, aut quia dicendum quod res est, non didicerunt. Sed valeant illi, et moniti discant rationem officii. Ego vero, etsi necessitas procul abesset, tamen decoris interesse censeo, hoc institutum non aspernari. Dignum sane est felicitate temporum, quam immerentibus Divino munere nobis Leopoldus servat, dignum altissima pace, quam ejus prudentiae et benignitati in solidum debemus, dignum gloria Patriae, quae patris Patriae incolumitate continetur, qua hic unus omnium maxime ducitur, verae eruditionis atque utilissimarum reipublicae artium studia provexisse, et quam imperii sui, tam humanae perfectionis Augustum esse.

Seculum enim vere philosophicum orsi sumus, quo penitiores naturae recessus panduntur, quibus praeclarae artes, et egregia in vitae commoditates compendia, innumerabilis machinarum supellex, abditae corporis nostri latebrae deteguntur, ut de quotidianis antiquitatis illustrationibus nihil dicam. Scilicet florentis Reipublicae signum est, si ad praeclaras istas pacis artes optima quaeque ingenia convertuntur. Ecquid addi autem fortunae Germaniae potest, si uti modo sciamus ipsi, cui ad caetera quietis bona princeps accessit verae sapientiae omnigenaeque doctrinae nec non amore tantum, sed et usu et notitia haereditaria incomparabilis? Quod non regium tantum, sed et tanto amplius imperatorium esse, incredibilia majorum decora fatentur.

Caesar dictator tempora ordinavit, historiam composuit, jus in artem redigere aggressus est. Antonini imperatoris cognomento Philosophi de sua ipsius vita librum habemus. Constantinus M. Ecclesiae et in Ecclesia bonis literis salutare sidus Juliani si tanta pietas quanta doctrina fuisset, poterat affulsit. inter praestantissimos imperatores censeri. Theodosius ordinando Legum codici manum autoritatemque princeps admovit. Hujus exemplo Justinianus longius progressus immensum opus ac desperatum juris universi publici privatique ordinandi feliciter executus est, certe non victoriis suis quibus super antecessores plerosque illustris fuit, non Gothis domitis, non recepta Africa, quam aeterno Legum opere celebrior atque immortalior. Basilius autem et Leo Philosophus et Constantinus Porphyrogenneta, quorum in Basilicis construendis opera elucet, Justinianeae laudis felices aemuli, ipsam a Justiniano praetermissam variorum Jurium harmoniam, junctis inter se pro titulorum ac

materiae ratione digestorum Codicis Novellarumque tum Justinianearum, tum ab eo tempore succrescentium, Legibus addi-Sed nec Germanorum Caesarum inferior magnitudo Quis enim Caroli Magni et Ludovici Pii Capitularia ignorat, quis ejus zelo fidei capita in Germanicam linguam translata et variis cantionibus expressa? In Lothario nobis Justinianus revixit. Friderico II orbis philosophiam resuscitatam debet. Hujus opera ex Arabico versi Aristoteles et Averroës, et multi alii scriptores capitales novam orbi Christiano lucem intulere. Sub Carolo IV erga literas bene affecto studiorum humanorum et disertae orationis honos restaurari coepit. Austriacae autem domus hoc proprium ac haereditarium decus fuit, ad augustum hoc caput quo nunc regimur, successione transmissum, verae doctrinae et amore flagrare et cognitione abundare. Sub hoc Imperatore aetate, ingenio, fortuna, gloria coeli terraeque conspiratione florente, majora sibi decora patria Ille compositis statuum animis, securitate imperii perpetuo milite stabilita, cum tantum annorum supersit, post tanta primae aetatis rudimenta jam etiam majora et majoribus desperata Deo annuente audebit. Cui nulla nostris tempora faciliora et magis propitia fuere, commercia opesque Germaniae, ordinare, fidei divortia conciliare vel mitigare, mentes doctorum hominum in societates jungere, de caeterarum circa gentium laudibus affectatis triumphare, potentiae humanae pomoeria per naturae campos proferre, ad verae medicinae perfectionem grassari, nostrum saeculum posteritati aeternum, suam personam rerum gestarum magnitudine in omne deinceps aevum sanctam et ubique venerabilem reddere. Haec a Leopoldo Patria expectat, haec ille divinis dotibus, haec ipso aetatis superfuturae spatio pollicetur. Ludovicum antecellet, si vult Leopoldus nostras. Experietur, plusne amore an terrore magnus princeps possit.

Sed ego me dulci quodam zelo et suavi imaginatione imminentis vel optandae temporum felicitatis abripi deprehendo, a minutis ad maxima nescio quo modo delatus; non alieno tamen, ut credo, in loco, cum ad Te praesertim scribam, quem tanto Principi non tantum Bibliothecarium, sed et Historiographum id est magnarum rerum ex majorum gestis animorum ad heroica inflammatricibus velut Nomenclatorum publice utilem ascitum esse, et eruditi et boni gaudent. Ego ex diverticulo ad coeptum redeo, atque ita arbitror institutum Nuclei Librarii Leibnitianum, (utcumque exigua res videtur), etsi res videatur perpusilla, posse ad commercium paulatim et corresponsum literarium in Germania gradum struere. re procedente etiam qui coepta opera, qui affecta, qui destinata habent, paulatim submittere instituti sui rationem poterunt ad praesentandam publicam lucem, ad inveniendos Bibliopolas, ad emtores in omnem partem reddendos paratiores et illiciendos, ad aliorum forsan in eodem argumento collocatas operas indagandas. Tunc qui minutas quasdam, utiles tamen et subtiles observationes habent, quibus inclarescere velint, librum tamen implere non possint, commodissima haec erit ad nomen parandum et amplificandam famam via. Paulatim etiam mathematicorum, mechanicorum, chemicorum, medicorum inventa, et maxime ab iis, qui de caetero eruditionis et scribendi facultatis expertes sunt — quales sunt ex illis artificibus plerique - pari gloriae cupiditate et appetentia submittentur. Haec multis magnis ingeniis antea ignotis invicem atque ignorantibus notitiam, commercium, denique etiam ad societates mutuo ineundas augendi et promovendi publici boni causa occasionem, causam et copiam suppeditare possunt. Qua ratione unitis et solidius solido conciliatis compilatisque eruditorum hominum voluntatibus tandem a logomachiarum et controversiarum studio ad naturae et artes fructuosiorem inquisitionem conversis, tandem optata Ecclesiae pax redire aliquando potest. Ita saepe a minimis via ad maxima sternitur.

Leibnitium autem suo conatui (non omnino imparem) abunde parem, quin imo ad majora per esse idoneum omnino reor, quamquam etiam sit paulatim adjutores inventurus. vero ille alioqui ea non vane molitur, quibus prodesse etiam amplius publico possit. Nam in eo totus est, ut intentato hactenus opere Jus Civile commune universum ad paucas quasdam regulas binis velut mappis comprehendendas redigat, atque ex iis Legum per totum Juris corpus omnium, quaecumque vel ex jure naturae, vel ex aliis legibus ratione reali constitutis demonstrari possunt (quales sunt digestorum prope omnes), nec a mero scribentis arbitrio pendent, rationem reddat, leges vero ipsas rationali illa et pene mathematica methodo digerat, ut derivatio earum ex primis fontibus continua demonstrationum serie constet. Qualia, mihi crede, non vane jactantur, scio enim illum ad hoc scribendi genus et natura impulsum, et omni studio compositum esse, unde nolim aut Hobbium aut Feldenum, aut Pufendorfium imagineris, quando aliud est suas speculationes prodere, aliud Leges quibus utimur, ad suos fontes revocare universos. Quo in opere cum cl. Lassero consiliario Moguntino Cancellarii quondam filio societatem iniit, viro integerrimo et publici boni amantissimo. Quare illi Leibnitio magnopere et omnimodo favendum censeo. Facies profecto rem et publico utilem, honestam et gloriosam, et mihi inter beneficia luculentissima grato animo agnoscendam, si hujus hominis tam laudabiles conatus apud optimum Caesarem reapse juveris. Privilegio unice illi ad Nucleum Librarium

opus est, ut a Bibliopolarum aliorum machinationibus tectus sit et securus. Atque hoc ille nunc iterata humillima supplicatione petit et obsecrat. Ego adjicio, si quid annuae mercedis tantum laborum nullo suo lucro aggredienti munificentia imperiali adderetur, id optime collocatum iri me spondere. De Leibnitio sic habe, nihil Te ab illo meritissimae gratitudinis desideraturum, tuo erga literas affectui maxime acceptum laturum, quicquid apud Augustum impetrabitur. Ego exemplum literarum adjunxi, quae ad te ante annum in eadem causa a me destinatae interciderunt. Scripsi etiam ad hodiernum imperii vicecancellarium Comitem de Koenigseck, veterem amicum, atque literis meis supplicationem Leibnitianam addidi. Hanc tu, cum Augusto tradetur, Tuo suffragio benigne juves, impense etiam atque etiam oro et obtestor. (Senties beneficium hoc etiam in me Tuum in non obliviosum collatum esse. Praeclarum Tuum Bibliothecarium munus et suo et autoris pretio aestimo, gratiasque Tuo affectui maximas ago, habiturus etiam omni, ut par est, nisu, cum facultas erit. Legendi nondum spatium fuit, erit autem quam primum, tunc vero sententiam meam, quando ita vis, fama Tua uti jam animo praecipio dignam, ab omni autem fuco alienam habebis). Vale, vir summe, honos Germaniae meumque delicium, et ama, si merebit, Tuum

J. C. a Boineburg.

#### XVIII.

### Leibniz an Chr. Gubenus in Wien.

Mainz, 19 Decbr. 1669.

Wohl Ebler, Bheft und Hochgelehrter, sonders hochgeehrter Herr und fürnehmer Föberer,

Deßelben unverdiente Gunft gegen mich erkenne mit sonderbahrem band, werbe auch suchen nach allem vermögen ben einiger fürfallender gelegenheit zu erweisen, wie sehr ich demselben verbunden seh.

Das Privilogium und baben fürfallende schwürigkeit betr., erachte ein nicht unannehmliches temporament zu treffen seyn. Denn wie Ihre Ercelleng ber Berr Reichs-vice-Cangler hochgraft. On. hochvernunfftig erachtet, fo läßet fich ben ingeniis bevorab in frepen fünften ber weg nicht versperren ihr Talent zu gemeinem nugen zu gebrauchen; nichts befto minder ift andern theils hinwieberumb billig, bag bem anfänger und erfinder einiger vortheil jum wenigften, mas bie zeit belanget, gegonnet werbe. Begehret man also nicht mehr allerunterthänigst, als daß ohne das privilegium impressorium allergnäbigst bewilligt werde, ein privilegium de non aemulando fo weit zu ertheilen, bamit zum wenigsten feiner im Reich und Rapferl. Mayt Erblanden macht habe bergleichen Nucleos Librarios, Extracte ober Relationes von den neu heranskommenden büchern zu odiren ober anderswo odirt in Teutschland zu spargiren, ebe und bevor die erfte Francfurter und Leipziger Mege, barauf fie von den Buchführern zu verkauffen gebracht worben, verfloßen, bamit feiner weber vor, noch in ber Dege einen ein-

griff thun und das werd beunruhigen tonne. Überdieß auch ber bernachmals bergleichen thun wolte, nach ber erften Defe feine macht habe, sein opus nundinaliter einzurichten, und gleichsam ordinarie auf die zeit zu alligiren, alle besorgende concurrenz derjenigen, so vor sich nichts anfangen, andere aber wohl zu turbiren wiken, zu vermeiben. Daburch keinem anbern einiger eintrag geschieht, ber ihn verhindere zu gemeinem besten zu arbeiten, nur aber die zeit und der vorsprung quasi in stapula quadam literaria gewonnen wird, benn auch, si parva licet componere magnis, bie Stapelgerechtigkeit gemeiniglich benen Städten anfänglich, ba Deutschland noch barbarisch und bes commercienwerds enteufert war, so zuerft es wagen, auch arbeit und toften behrschießen muften, zu recompens ihrer gefahr mitgetheilt worden, welches der wahre grund ift vernunftmäßiger Privilegien. Dieses alles wird clarer fallen, wenn wir die gegenwärtigem werd anverwandte Erempel betrachten, maßen auch im vorigen brief zum theil geschehen. es ift keinem verbothen, catalogos librorum von allerhand facultäten, personen, orthen, bibliothefen etc. nach feinem belieben au verfertigen, gleichwohl aber orbentliche, auf die zeit gerichtete, von zeit zu zeit continuirende meß-catalogos neu ausgehender bücher zu machen, zu Franckfurt und Leipzig, ift allen verbothen, als nur benen nicht, welchen ein privilogium barüber ertheilet worden. Gleicher gestalt es ift teinem verbothen, nach feinem belieben allerband acta publica hin und wieder zu colligiren und zu odiren, aber per formam Theatri et Diarii Europaei ober continuati Lundorpii ober bergleichen ein ordinari an die zeit alligirtes continuirendes werd bergeftalt baraus zu machen, ift allen verbothen, außer die ein privilegium darüber haben. Ferner neue historien in feinen schrifften zu erzehlen ift jederman erlaubet. Aber folche in ein ordentlich continuirlich stets wehrendes an die zeit gebundenes werd zu bringen, magen von benen geschicht, so zeitungen und

Relationes semestres verfertigen, ift niemand erlaubt, auker benen privilegia barüber ertheilt, gleich wie keinem verbothen bothen bin und wieder zu fenden, aber wohl ein ordentlich postwesen anzustellen. Wird alfo feinem benommen fepn, belieben nach zu nur des gemeis nen beften allerband bucher auszuzieben, nur wird umb ordnung. richtigfeit und gewisheit gebothen, bag einer die ordentliche von zeiten zu zeiten laufende bestellung haben moge. Denn fonft meinen bochgeehrten Berrn ich versichern, berfelbe auch feinem berftande nach leicht ermeßen tan, daß tein einziger buchführer solchen in allen bingen schwehren, ja kostbaren anfang und augenscheinliche gefahr der beeinträchtigung ben solcher ihrer aemulation unter einander über fich nehmen, die Spefen aber felbft anzuwenden niemand rathen werbe. Bebet alfo mein unterthänigstes begehren fürslich dabin, daß in optima forma, maßen sonst gemelt: 1) ein privilegium impressorium nicht nachzubrucken; 2) keinen extract von einem neuen buch, ebe es auf die Francfurter Deg von den Buchführern zu verkauffen gebracht worden, und selbige samt ber darauf folgenden Leipziger meß verfloßen, zu verfertigen; 3) im übrigen auch sonsten keinen orbentlichen continuirlich von zeit zu zeit lauffenben extract, relation ober nucleum ber bucher zu machen; 4) was außer bem Reich bem entgegen geschicht, im Reich nicht nachzubrucen oder zu vertreiben, und daher 5) die ausländische diurnalia als das Italianische, Frangösische und Englische, Die anjego gemacht werden, ober gemacht werben wurden, fo lange fie neue fenn, und bie nachft barauf folgende Francfurter und Leipziger Deg nicht verftrichen, nicht nachzudrucken, zu vertiren, zu contrahiren, excerpiren, internotiren.

Solches wie es ein billiges temperament und bem Exempel anderer Privilegien gemäß, also zweifele ich nicht, daß es auch m. h. H. hohe gunft, liebe zum gemeinen besten und vernünftiges repraesentiren an hohen orthen zu gewündschtem zweck gelangen werbe. Ich hingegen bin m. h. H. zu möglichen diensten allezeit verbunden, verbleibend m. h. H. dienstwilligster

**3. 23. 2.** 

PS. Zu anstehendem Neuen jahr wündsche m. h. H. alles selbst verkangende heil und wohlsahrt. Dlöchte wohl wißen, ob meine erste supplication nebenst der bengelegsten speciminibus noch vorhanden und Kanserl. Mant gezeiget worden. Der Frenherr von Boineburg läßet m. h. H. freundlich grüßen, möchte wissen, was Herr von Lambec gesagt.

#### XIX.

#### Leibnitius ad Lambecium.

(Versus finem anni 1669.)

Non possum quin iterum ad Te confugiam, resumta re quae si non digna est tuo patrocinio, eget tamen. Scimus eam Tibi in re omni ad eruditionem spectante apud Augustum nostrum praeclaram existimationem esse, ut a tua sententia nemo quicquam facile sit abiturus. Age igitur, Vir Clme, si mea verba nihil apud Te possunt, da saltem aliquid Illmi literarum Maecenatis Baronis Boineburgii operosae intercessioni, ac prohibe, quod potes, ne insistatur scrupulo illi, quem jam ante a Te memorari memini, praesertim cum libens cedam: nolens amplius generatim aliis Epitomas librorum interdici, satis habiturus sum, si mihi uni liceat ordinarium opus ejus-

modi de semestri in semestre nundinatim conficere. Quid hic iniqui? Qui ordinarium in se recipit, illi aequissime conceditur ordinarium commodum prae aliis. Jam nemo alius est, qui ordinarium in se onus atque obligationem suscipiat perpetuum nucleum nundinis nostris proferendi. Soli igitur suscipienti recte concedetur ordinaria potestas faciendi. in quo est onus perpetuae obligationis, in eo commodum perpetuae potestatis esse aequum est. Accedit quod universalis est rationi nixa consuetudo maximis aeque ac minimis primis inventoribus, seu, si mavis, susceptoribus rei utilis, difficilis, periculosae, sumtuosae privilegia perhibitoria concedendi. Huic fundamento insistunt prope omnia per Europam privilegia societatum mercatoriarum, Indicarum Orientalium, Viennensium, Gallicarum, Batavarum etc., privilegia postarum, nundinarum. At studia sunt artes liberales, in quibus summa ingeniis libertas relinquenda? Ita est, redacta tamen licentia in ordinem, ne mutuo invicem sibi obstent conantes. vero in re literaria deterior esse potest conditio primi suscipientis, praesertim cum ille non excludat alios a scribendo, sibi tantum de ordinaria quadam forma ac temporum cursu prospici petat. Et quomodo hic iniquum erit, quod Catalogorum, Relationum, Diariorum etc. conditoribus non solum de impressionis privilegiis, sed de non aemulando prospectum est? Quid addi ultra vis? Voluntas tua, vir magne, me voti compotem aut expertem facere potest.

G G. L.

#### XX.

# Der Baron 3. C. von Boineburg an ben Reichs-Bice-Cangler, Grafen Königseck.

Mainz, Ende 1669.

Das Concept ift bon Leibnig.

(Der Anfang in der Sache übereinstimmend mit dem Schreisben von Leibniz an Gubenus, daß er seine Wünsche auf die Erlangung eines Oruck-Privilegs beschränke. Dann fährt Leibniz-Boineburg in diesem Schreiben fort:)

Dan folte ja gewislich noch Salaria geben jemand zu finden, ber bergleichen vornehme, geschweige benn bag man privilegia sparen folte, ba fich jemand umbsonft felbft offerirt. Ich ftebe in ben gebanden, daß zu Reputation Teutscher nation, und zu inflammirung ber gemüther ben uns zu nüglichen studien nach erempel ber auslande nicht leicht ein bienlicher werd könne erbacht werben. Dabehr auch die lust kommet, die ich bazu, und wie ich achte, alle so die wißenschafften lieben, magen ich Ihre Ercelleng zu thun weiß, tra-Dahehr sie mich mit beföberung bessen absonderlich und höchlich obligiren wird. Glaube auch nicht, daß man in solchem bergeftalt fundirten begehren einige unbilligkeit, bie nicht aus ber vernunfft und exempel ander privilegien abzuleiten, zeigen wird. Schlieflich ich will folch zu reinem beften gerichtetes vorhaben E. Excellenz, fo febr als es mir felber baran gelegen, zu geneigter beföberung recommendirt und im übrigen mich in bero fernere affection befohlen haben.

#### XXI.

### Ch. Gubenus an Leibnig.

Wien, 9ten Januar 1670.

Bohlebel veft und hochgelehrter insonders hochgeehrter herr.

Sein fernerweiteres vom 26. nechstvorigen monathst habe sambt bem einschluß ahn hr. Lambecium wohl erhalten, und diesem also balt selbst überliffert, welcher denn nochmahlen alle mögliche assistentz versprochen und beswegen mit des H. V. Cantzlars Excell. weiter reden würde; hat mir solchennach den Bepschluß ben gleich jezo abeylender post zugesendet, welchen mein hochg. herr bestens zu überreichen wißen würde, zue dem ende solchen dienstl: recommendire auch ben Ihrer freiherl. Gnd. meine wenigkeith in guter recommendation zu erhalten bitte; waß ferners vorgehet, werde jederzeit ohngesäumbt berichten und verbleibe immittelst nechst Göttlicher empsehlung

Meines hochgeehrten berrn

Dienfigefliffenfter

C. Gubenus.

PS.

Ihre Excell. herr R. V. Cantzlar haben mit voriger post von Ihrer gnaden dem herrn Frehherrn von Boineburg abermahl ein schreiben empfangen, sich auch gegen mich ercläret, daß in dieser sache thun werden, was immer möglich sein werde.

PS.

Als eben daß schreiben schließen wollen, senbet herr Lambecius zue mir und last sein schreiben wieder absordern, mit vermelden, das noch etwas daben zuesetzen vorgefallen, vermeine also das es mit nechster Post folgen werde.

(Mit biesem Briefe schließt biese Angelegenheit.) D. H.

## C.

# Zwei Plane zu Societäten.

Aus ben Jahren 1669-1672.

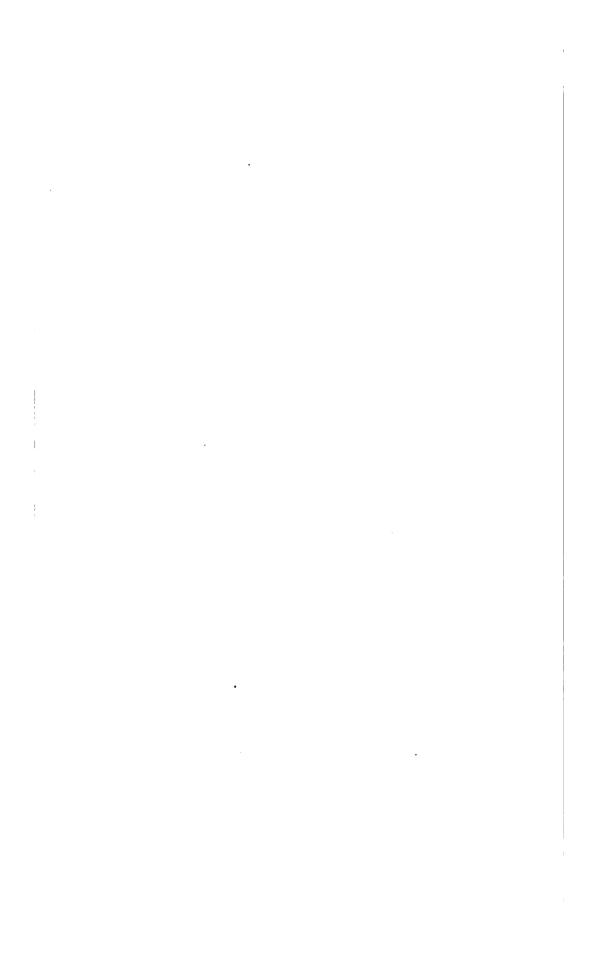

Grundriß eines Bedenckens von aufrichtung einer Societät in Teutschland zu aufnehmen der Künste und Wißenschafften.

- § 1. Die Stück dieses bedendens sind 1) ob, 2) mie sie aufzurichten. Wiewohl was man sagen wird, wie sie aufzurichten, bienen wird zu beweisen, daß sie aufzurichten. Soviel man von ihrer Natur und Eigenschaft gedenden wird, so viel wird man Exempel ihrer wirdung und nuzens erzehlen müssen.
- § 2. Fragt sich nun, ob sie aufzurichten, antwort: 3a, und zwar sowohl umb ber Stiffter berselben, als gemeinen bestens willen. Die Stifftende seze ich also beschaffen zu senn, daß sie hohen Standes, vermögens und ansehens wegen, nichts bedürffen als guthes gewißen und unsterblichen ruhm, bey ben unbetrüglichen Richtern, Gott und der Posterität. Beyde werden zwar erst fünfftig ihr urtheil fällen, doch kan auch in diesem leben hohen Personen und sonderlich genereusen Menschen, die vor nothdurfft nicht sorgen dürfen, und der Leibesswollüste über nothdurfft sowohl conscienz als gesundheit wegen, nicht achten, nichts süberes, ja nichts zu ihrer gesundheit

bienlicheres seyn, als das contento, die freudigkeit, die ruhe des gemüths und mit einem wort das coelum in terris, so ihnen der unbetriegliche vorschmack künfftiger Glückseeligkeit, wo anders ein Gott und eine Posterität zu glauben und zu hoffen ist, schohn anjezo und der früchte der Ewigkeit dem gemüth in einem blick gleichssam auf einmal concentrirt vorstellet. Schließe also, daß solche Gesellschaft 1. Gewißens, 2. unsterblichen Ruhms der Stifftenden wegen, und dann 3. umb gemeinen bestens willen aufzurichten. Wiewohl der gemeine nuz eines so löblichen Gott und Menschen angenehmen werds den nuzen der Stifftenden gründet, und des guthen gewißens sowohl als unsterblichen Nahmens, wahre unsehldare Ursach ist. Welches anjezo von Puncten zu Puncten zu erweisen.

- § 3. Gutes gewißen ift, daß ichs fo zu sagen definire, eine freude des gemüths wegen hofnung ewiger Glückseeligkeit. Soviel nehmlich, wie sich dann selbst verstehet, deren versicherung in menschlicher macht ift, wenn er alles thut, was ihm müglich ift, und das übrige der unfehlbaren versprochenen Gnade des grundzütigen und zugleich gerechten Gottes anheimstellet.
- § 4. Die Hofnung ist ein glaube des Zukünfftigen, gleichwie der glaube so usagen eine Hosnung des vergangen en. Denn glauben ist soviel als hoffen, daß das Bergangene sowie man sagt, wahr sey. Der wahre glaube nun und die wahre hofnung aber ist nicht nur reden, ja nicht nur den den, sondern practice denden, daß ist thun, als wenns wahr were. An Gott glauben, zu Gott hoffen, ist glauben, daß Uns Gott liebe und seine liebe zu erweckung unser gegenliebe durch unsern Heiland und Mittler uns angetragen; und dann hoffen, daß wenn wir ihn von ganzem Herzen wieder lieben, dahehr eine unzertrennliche freundschafft und amicitia vera et aeterna entstehen, und dann unaussprechliche unendtliche Nießung in jenem leben folgen werde.

- § 5. Ift also Sofnung und Glaube gegründet auf Liebe, und alle bren auf erkanntnug. Liebe ift eine freude bes Gemuthe aus betrachtung der Schönheit oder Bortreffligkeit eines andern. Alle Schönbeit befteht in einer Harmoni und proportion, die ichonheit ber gemüther oder Berstand habender Dinge in ber proportion amiiden verftand und macht, welches auch in biefer welt bas fundament ber Gerechtigkeit, ber ordnung, ber meriten, ja ber form ber Republick ift, daß ein jeder verstehe mas er vermag, und vermöge soviel als er verftebet. Ift die macht größer als ber Berftand, so ift ber sie hat entweder ein einfältig ichaf, wo er sie nicht weis zu brauchen, ober ein Wolf und Tyrann, wo er fie nicht weis wohl zu brauchen. Ift ber verftand größer als macht, so ist ber ibn bat, vor unterbrudt zu achten. Benbe find unnug, ja auch wohl fchablich. Bestehet nun pulchritudo mentium in scientiae et potentiae proportione, so bestebet pulchritudo summae et infinitae mentis in einer infinität sowohl ber Macht als Weisheit, und folglich bie Liebe Gottes, des höchsten guthe, in der unglaublichen freude, fo man (auch anjezo bereits, ohne visione beatifica) schöpfet aus ber betrachtung bessen Schönheit ober proportion, das ist infinität ber Allmacht und allweisbeit.
- § 6. Hinwiederumb wird Glaube, Hofnung und Liebe Burch die Erkänntnüß und Gewißheit der Allmacht und Allswissenheit Gottes wunderbarlich befestiget. Denn weil er die höchste weisheit, so ist gewiß, daß er so gerecht und güthig seh, und Unssein Geschöpf also bereits geliebt habe, daß er alles gethan, was an ihm ist (nehmlich soviel die Universal-Harmoni der Dinge leibe, und sich thun laßen, ohne unsern frehen Willen todt zu thun) umb zu machen, daß auch wir ihn lieben, worauf der Glaube ruhet. Ist er aber auch zugleich die höchste Macht, so ist gewiß, daß er die so ihn wieder lieben, seiner Liebe genießen zu laßen, das ist ewig glücklich zu machen, frässtig genug seh. Welche Betrachtung

bie Sofnung gründet, und wenn fie recht zu Berg gefaßet, alleine genug ben Menfchen glüdfeelig, ihm auch unglud, armuth, verfolgung, verachtung, frandheit, marter, tobt, zu nicht, ja fuß zu machen.

- § 7. Aber gleich wie glaub und hofnung ist nicht nur obenhin, sondern practice benden, das ist thun, als wenns wahr were (sup. § 4.), daß Gott uns liebe, so ist auch Gott lieben, nicht nur obenhin, sondern practice wollen, das ist alles thun was in unsern frässten ist, umb wahr und würdlich zu machen, daß auch wir ihn eußerst lieben. Die würdligkeit der Liebe bestehet darin, daß wir thun, was dem Geliebten lieb ist. Was Gott lieb sey, mus wiederumb deßen erkäntnüß, soviel es in unserm vermögen, geben. Denn gleichwie die Erkänntnüß, daß er allmächtig und allwissend sey, die ursache ist (supra § 6), daß wir ihn sollen lieben, so ist die Erkäntnüß, wie er allweis und allmächtig, soviel wir dahin gelangen können, die Richtschnur, wie wir ihn sollen würdlich lieben.
- § 8. Die Erkäntnüß Göttlicher Natur ist natürlicher Beise aus nichts anders zu nehmen als aus der wahren Demonstration seiner Existenz. Solche muß hauptsächlich dahehr geholet werden, daß zuförderst ohne ihn nicht möglich ist eine uhrsach zu haben (da doch nichts ohne Ursach ist) warumb die dinge so doch könten nicht sehn, etwas sehn; und denn ferner, warumb die dinge so doch könten consus und verworren sehn, in einer so schönen, unaussprechlichen harmoni sehn. Jenes macht, daß er sehn mus Ratio ultima rerum und also die höchste Macht; dieses daß er sehn mus Harmonia maxima rerum und also die größte weisheit.
- § 9. Hieraus folgt unwiedertreiblich, daß Caritas, daß Amor dei super omnia, und die wahre Contritio, an der der Seeligsteit versicherung hanget, nichts anders seh als amare bonum publicum et harmoniam universalem; vel quod idem est, gloriam Dei et intelligere et quantum in se est, facere majorem, denn zwischen der Universal-Harmoni und der Ehre Gottes ist kein unterschied als

zwischen Cörper und Schatten, person und bild, radio directo et reflexo, in dem daß was jene in der that, diese in der Seelen ist derer die ihn kennen. Denn Gott zu keinem andern End die Bernünstigen Creaturen geschaffen, als daß sie zu einem Spiegel dieneten, darinnen seine unendtliche Harmoni auf unendtliche weise in etwas vervielfältiget würde. Maßen auch die vollkommen gemachte erkänndtnüß und liebe Gottes zu seiner Zeit in der visione deatissica oder unersinnlichen freude, die die bespiegelung und auf gewisse maße concentrirung der Unendtlichen Schönheit in einem kleinen Punct unser Seelen mit sich bringen wird, bestehen mus. Wie denn dessen die Brennspiegel oder Brenngläser ein natürlich vorbild seyn.

- § 10. Bestehet nun barin Amor dei super omnia, Contritio, Beatitudo aeterna, daß man die Schöhnheit Gottes und Universal-Harmoni, jeder nach seines verstandes fähigkeit faße und wiederumb auf andere reflectire, und denn auch nach proportion seines versmögens deren hervorleuchtung in Menschen und anderen Creaturen befödere und vermehre, so folgt daraus daß alle diejenigen, welche die etwas sparsamere natur, umb die welt bunt zu schattiren, mit einem geringern grad des Berstandes und macht begabt, daß sie nur anderer instrumenta velut mechanica sehn müßen, gnug thun, wenn sie sich als instrumenta der Ehre Gottes, und welches eins ist, des gemeinen Nuzens und ernehrung, erleichterung, commodität, unterweisung und erleuchtung ihres Neben Menschen, ja entdeckung, durch such ung und verbesserung der Creaturen, ex praescripto potentiorum et sapientiorum brauchen laßen: ihrem Gewisen gnug thun.
- § 11. Welche mit Verstand ohne Macht von Gott versehen, benen gebührt zu Rathen, gleichwie die benen die Macht gegeben, gebühret güthig gehöhr zu geben, guthe vorschläge nicht in wind zu schlagen, sondern zu gedencken, daß guthe aber verachtete rathgeber

vor dem allwisenden Richter dermahls eins, auch tacendo, ihnen als exprodratores ignaviae vel malitiae zum schreden stehen werden. Hingegen gebühret verachteten, obwohl verständigen Rathgebern ultra consilia nichts zu tentiren, sondern zu gedenden, daß Gott das guthe vorhaben einer besern Zeit vorbehalten, und deswegen aus seinem verborgenen rath ihnen keine dem verstande gleiche macht gegeben, dahehr sie auch keineswegs solche zu erlangen auf verbotene, den Staat turdirende machinationes, wort und thaten, umb auch gutbe consilia auszusübren, sich legen sollen.

- § 12. Welchen aber Gott zugleich verstand und macht in hohem grad gegeben, dies sind die helden, so Gott zu aussührung seines willens als principaliste instrumenta geschaffen, deren unschäzbares Talent aber, so es vergraben wird, ihnen schwehr gnug wird sallen. Corruptio et ex nimio torpore putresactio optimi, pessima est. Es ist ein wichtiger punct, daran die Seeligkeit und endtliche Rechenschafft hanget, seinen verstand und macht recht zu Gottes ehre brauchen. Daß ich glaube, es solte ein gewissenhaffter Mensch den Lapidem Philosophorum, mit so schwehrer condition, so aller großen macht unablößlich anhafftet, ohne furcht und zittern nicht annehmen, damit er nicht einmahl die harte wort, daß du verdammet sevest mit beinem Gelde, höhren müste.
- § 13. Berstand nun und macht kan zur Ehre Gottes, auf breverlen Weise hauptsächlich, gebrauchet werden, gleichwie ich einem Menschen auf breverlen weise wohl begegnen kann, nehmlich mit guthen worten, guthen andenden und guthen werden, oder wie mans ben Menschen nennet, wohlthaten. Ben Gott heists erstlich laudes et sacrificia, und endtlich bona opera, vel obedientia vel caritas esticax. Caritas est melior side nuda, gehorsam ist beser denn opfer, sides melior sictis sacrificiis laudidusque deren, die Gott nur mit den Lippen ehren. Unde Deum colimus vel ut oratores et sacerdotes, vel ut philosophi naturales, vel ut morales seu politici.

- § 14. Danach find biejenigen fo Gott mit Lob und Opfer verehren, an fich felbst oratores et sacerdotes, (curam animarum und sacramenta bepfeits gefezet, bamit fie ben Seelen nus fenn, und zur britten Claffe geborig, zu gefdweigen auch bas beb ben alten die sacerdotes zugleich philosophi und rectores Rerumpublicarum gewesen und vieler Ursachen wegen von rechts. wegen noch fenn folten). Oratores nun find fie mit worten, sacerdotes mit Caeremonien. Welches aber vor fich ein grokes herrliches werd Gottes Ehre auszubreiten, und jeberman mit beffen Liebe gleichsam anzugunden. Dabehr mas bazu gestifftet, pflegt man absolute gur Ehre gestifftet gu nennen, benn obgleich alles guthes zur ehre Gottes gerichtet ift, fo laufft boch biefe art Gott zu ehren bem gemeinen Mann meiften in augen und ohren, weil sie bie Ehre Gottes immediate mit worten barinn fie bestebet, nennet. Wie dann auch, was dazu gestifftet, ins gemein xar' efoxiv und absolute ein bonum opus genennet wird. Was nun zu Gott wohlgefälligem opfer, zu predigten und Music, zu componirung berrlicher beweglicher Lobgefänge, damit fich die alten Hebruer ja auch die Heiden weit mehr und beger als wir ergözet und geübet, zu moblanftändigen Coromonien und Rirchen-Zierath, zu herrlichen Tempeln und Kirchen, so da eine mehrere veneration zu erweden dienen, für mittel gewiedmet, wenn sie wohl gebrauchet werden, unzweifentlich wohl angelegt zu achten. Daben mir einfället, daß ben aufrichtung ber französischen zu aufnehmen und zierbe ihre Sprache vom Cardinal Richelieu angerichteten Academi ober Societät ein gottfeeliger Mann unter andern in die logos einzuruden begehrt, daß ein jedes Glied etwas jährlich zum Lobe Gottes zu componiren schuldig fenn folte, ift aber, weis nicht warumb, verblieben.
- § 15. Als Philosophi aber verehren Gott diejenigen, so eine neue Harmoni in der Natur und Runst entdeden, und seine Alls macht und Weisheit sichtbarlich zu spüren machen. Dabehr Moses,

Hiob, David und andere meistentheils sowohl von natürlichen Wundern, die Gott in die geschöpf gepflanzet, als die er zur erlösung seines Bolds gethan, materi ihrer Lobgestänge zu nehmen psiegen. Wie er dem Meer seine grenzen gesezet, den Himmel gewöldet, über den wolden dahehr fahre, seinen donner erschallen, ströme quellen, fräuter wachsen, die thiere ihre nahrung und speise zu rechter Zeit sinden lage.

- § 16. Dahehr vor gewis zu halten, daß soviel einer wunder ber Natur weiß, so viel besize er in seinem herzen Bilbnüße ber Majestät Gottes, wenn er sie nur dahin und also zu ihrem Original roslectiret: Und sind dahehr zu loben die herrlichen Gedanden des Patris Spee Soc. Jos., eines tresslichen Mannes, welcher einen Borschlag gethan, wie man sich gewöhnen solle, fast nichts soviel möglich ohne rosloxion zur Ehre Gottes vorben passiren zu laßen; vielweniger die herrliche Wunder, damit ihn die Creaturen stillschweigend zeigen und loben.
- § 17. Derowegen ich in ber Meinung bin, daß auch ben größten Moralisten und Politicis, die aber ganz keine Naturalisten, sondern der Bunder der Natur weder erfahren seyn, noch achten, recht ein großer theil der rechten verwunderung, der wahren erkentnüß und brünstigen Liebe Gottes und also der perfection ihrer Seelen abgehe, wo es nicht durch excellente Bissenschafft und guthen gesbrauch ihrer kunft die Menschen zu erkennen und zu regiren ersezet wird. Kan derowegen niemand Gott mit mehrerm eiser und größerm nachbruck loben, als wer ben seiner Eloquenz und Possie auch in der wahren philosophi die grenzen gemeiner wißenschafft überschritten.
- § 18. Sonderlich aber find diejenigen ben Menschen hoch zu halten, und ben Gott außer Zweifel in gnaden, die mit guther intention ben Schöpfer zu loben und dem Nechsten zu nuzen, ein herliches wunder der Natur oder Kunft, es seh nun eine Experienz oder wohlgegründete Harmoni entdecken und gleich-

sam ipsis factis Gott zu ehren peroriren und postisiren. Wie benn die Empirici vor Oratores ober Historicos, die Theorici vor Poetas reales zu achten, dieweil jene gewisse Experienzen, diese aber scheinbare, der Natur wohl einstimmende und auf die Experienzen sich reimende Hypotheses ersinnen und mit deren concinnität die weisheit Gottes preisen.

§ 19. Gewislich so offt von den nunmehr sleißigen Anatomicis ein neues Gefäß per modum experimenti entdeckt, oder ein bishehr unbekannter gebrauch der längst bekandten Gefäße per modum hypotheseos ersonnen wird, so offt wird die allmacht und weisheit Gottes gleichsam mit lebendigen Farben illuminiret, und ein verständiger Man zur verwunderung der weisheit, furcht der macht, und Liebe der übereinstimmung bepder, das ist der Schöhn: und Gütigkeit seines Schöpfers mehr bewegt, als durch tausend orationes, carmina, auch wohl bisweilen loctiones und homilias. Maßen ein einig dergleichen Inventum vieler 1000 schöhner Lobgefänge materi und quelle seyn kan.

§ 20. Dahehr eine jegliche wahrheit, ein jegliches Experiment ober Theorema, so verwunderungs und betrachtungswürdig, obsgleich kein problema daraus gemacht werden könte (so doch selten) ob es gleich nicht gleich lucriferum, sondern nur luciferum wäre, als ein neu ersundener Spiegel der schhnheit Gottes vor unschäzbar und höher als der kostdare Diamant zu achten, dahehr auch, was auff ehrliche, Gottesssürchtige und verständige leute zur perfectionirung der Natur-Aundigung und realen Künste gewendet wird, pro piissima causa und stifftung zur unerschöpslichen wahren ehre Gottes gehalten werden mus. Zu geschweigen, daß die meisten einen Ruzen im menschlichen Leben haben würden, wenn unsere übele anstalt, nachläßigkeit und umbwege nicht alle so reale und nüzliche erfindungen, deren unser soculum nicht wenig gehabt, uns unnüz machten. Wie denn die medicin der neu erfundenen vasorum

lacteorum und lymphaticorum der Circulation, und so vieler ander ductuum, auch des von der Chymie in der Natur angezündeten Liechtes bishehr noch wenig gebessert ist, und der methodus medendi dergestalt bei denen nur allein geldesbegierigen Practicis in so schlechtem stande blieben, als er zuvor jemahls gewesen.

- § 21. Derowegen ist die dritte art Gottes Ehre zu suchen, deren nämlich so ihm dienen als moralistae, als politici, als Rectores Rerum publicarum die vollkommenste, als welche sich bemühen, nicht allein den Glanz Göttlicher Herrligkeiten in der Natur zu sinden, sondern auch durch imitation nach zu ah men und also nicht allein mit loben und andenden, oder mit wort und gedanden, sondern auch mit guthen werden ihn zu ehren: nicht allein zu betrachten, was er gutes gethan, sondern auch sich ihm als instrumenta aufzusopfern und darzustellen, dardurch mehr guthes zu gemeinen und sonderlich des menschlichen Geschlechts nuzen, als dem zum besten alle sichtbaren Creaturen, in welche wir zu würden macht haben, geordnet, geschaffet werde.
- § 22. Dieß sind die, welche die ersundenen Wunder der Natur und Aunst zur arzney, zur mechanick, zur Commodität des Lebens, zu materi der arbeit und nahrung der armen, zu abhaltung der leute von Müßiggang und laster, zu handhabung der Gerechtigkeit, zu belohnung und Strafe, zu erhaltung gemeiner ruhe, zu aufnehmung und wohlfart des Baterlandes, zu exterminirung theurer Beit, Best und Krieges, soviel in unser macht und an uns die schuld ist, zu ausbreitung der wahren roligion und Gottessucht, ja zu Glückeeligmachung des menschlichen Geschlechts so viel an ihm ist, anwenden, und was Gott in der Welt gethan, in ihrem bezirck nachzuahmen sich besteißen.
- § 23. Solche Glüdseeligkeit menschliches Geschlechts ware müglich, wenn eine allgemeine conspiration und Berständniß nicht inter chimaeras zu rechnen und zur Utopia Mori, und civitate Solis

Campanellae und Atlantide Baconi zu sezen, und gemeiniglich ber allergrösten Herrn consilia von allgemeiner wohlfart zu weit entfernt weren. Nichtsbestominder bringet die Bernunfft, die gerechtigkeit, das gewissen mit sich, daß ein jeder das seine in seiner Sphaera activitatis thue, dadurch er vor Gott und dem Tribunal seiner conscienz entschuldiget sep. Si non possumus quod volumus, velimus quod possumus. Maßen vielleicht Mittel zu sinden, die dem ansehen nach gering, auch von nicht großen Kosten, und dennoch zu gemeinem Nuzen, zu ausnehmung des Baterlandes, zu vieler Menschen untershalt und conservation, zur ehre Gottes und entdedung seiner Bunder große würdung haben köndten.

§ 24. Unter folden Mitteln (mit tleinen Roften großen Nugen au ichaffen) wird bie Aufrichtung einer wiewol anfangs fleinen boch wohl gegründeten Societät ober academi eines ber leichtund importantesten fenn. Dadurch die Ingenia der Deutschen nach bem Erempel aller ihrer Nachbaren, benen fie es verhoffentlich bevorthun sollen, aufgemuntert, eine mehrere Conspiration und engere Correspondenz erfahrener Leute ermedet, viele icone nugliche Gebanden, inventiones und experimenta, so oft zu Grunde und verloren geben (weil die habende Bertrauliakeit zu communiciren und wieder dagegen zu erfahren, gelegenheit und anstalt auszumachen, mittel und verlag ins große zu thun, und anders mangelt) erhalten und zu nuz gemacht, Theorici Empiricis felici connubio conjungiret, von einem bes andern mangel suppliret, ein sominarium artificum und gleichsam officina experimentorum stabilirt. art und vortheil experimenta se ipsis alendi, imo augendi (wenn nur anfangs ein geringer fundus ba ift) gefunden, ja mittel an bie Sand gegeben werben, bie Nahrung im Lande zu behalten.

Rünste und Wissenschaften die ingenia der Teutschen aufzu verwehren und zumuntern, zu verbessern, nicht allein in commercionsachen anderen nationen zum raub blos zu stehen,

und nicht allein in cultivirung der scientien dahinter zu bleiben, sondern

> ber Englischen, französischen, venetianischen, Romanischen

Societäten und Journalen exempel zu folgen,

ja ihnen es verhoffentlich als: bald zuvorzuthun,

ebenmäßig ein Journal ans zufangen

und darin zu aufnehmen der wißenschafften, eigner reputatation und mutueller correspondenz was ohne consequenz ift, zu publiciren,

mehrerer conspiration und engere correspondenz erfahr: ner Leute zu erwecken,

gleichsam einen handel und commercium mit wißenschaffs ten anzusangen, welches vor als len andern den vortheil hat, daß er unerschöpflich ist und expendendo nichts verleuert,

meritirender leute lob und vitas,

adversaria, diaria, fliegenbe gebanden, schodas posthumas, so nach ihrem tobe versoren zu gehen pflegen, vor untergang zu bewahren, welches verhoffentlich mancher per ultimam voluntatem begebren wird,

Nüzliche gebanden, inventiones und experiments,

fo mancher wegen Dissidenz, amtsgefchäffte,

nachrebe, umb vor feinen laboranten geacht zu werben,

fastidien und plauberen ber Handwergsleute,

abgelegenheit der örther, mangel der mittel und verlags, nachläßigkeit der obrigkeit, der solche sachen als gegen competens oder unterhalt vergebens angetragen werden,

mit fich fterben läffet, zu erhalten,

auszumachen und mit modellen und proben zu versuchen,

ober da es wichtig mit begerer anstalt als ein particulier thun würde, ins große zu nuz zu machen,

Theoricos Empiricis felici connubio zu conjungiren unb

mit einem bes anbern defecte zu suppliren,

burch zusammen nehmung unterschiedlicher experimente und inventionen singulas, so an sich selbst incomplet, zu nuz zu bringen,

ein Seminarium artificum, und officinam, niederlage und stapel = stadt experimentorum et inventionum dadurch anzurichten,

art und vortheil experimenta se ipsis alendi et augendi zu finden, wenn nur anfangs in etwas ein fundus da ift.

Rem literariam zu verbeßern, Auf das buchwesen sonderlich ein wachendes auge zu haben, die hand darin und einige direction zu haben suchen,

nicht allein nomine Caesaris, mit Archi - Cancellarii imperii,

sondern auch durch fournirung des verlags an die buchführer, sie zu obstringiren, mehr ins künfftige der raison zu folgen, und mit chartequen und maculatur die welt nicht zu füllen, dadurch fast alles, was haupt-

fächlich und verlegenswerth, wes gen verlags und schöhnen druces in die frembbe gehet,

mit vortheil eigne druckereven,

und papyrmublen aufzurichten,

catalogos fast aller bücher zusammenzubringen,

sonderlich zu erfahren, was in ständigen publiquen Bibliothoquen stede,

eine eigene Bibliothec, so nichts als tern und realität sen, aufzurichten und bei holländischen Auctionen vigiliren zu lagen,

Manuscripta: relationes, diaria, itineraria, schedas perituras, nüzliche correspondenzbrief, und andere cimelia literaria, so offt von der abgestorbenen Erben verachtet und verschleudert werden, zu sammeln.

anstalt zu machen, daß der tern aus den büchern gezogen und vortheilhaffte leichte loci communes gemacht werden,

alles in ordnung und indicibus zu haben, also armen studiosis unterhalt zu schaffen ihre studia zu continuiren und doch daben mit ihrem und der societät nuzen ihr brodt zu verdienen,

auch wohl begüterter pupillen erziehung und administration ihrer güther gegen gewisse recognition zu übernehmen, damit sie nicht offt durch freunde und Tutores muthwillig und mit sleis übel erzogen und debauchirt werden und noch dazu von der schnur zehren, das ihrige nicht genießen, ihren vormündern kostgeld geben, also duppelt elend und sowohl an qualitäten als mitteln arm werden müßen,

ja gar ein unumbschränftes waisenhaus, darin alle arme waisen und findelfinder ernehret, hingegen zur arbeit und entweder studien oder mechanick und commercien erzogen würden, aufzurichten,

und also nun hoc onere pias fundationes particulares auf sich zu transferiren, und Hospitale, stipendia, waisenhäuser, communitäten, landschuhlen, ja gar universitäten zu versehen. Alles mit mehrer universalität, nachbruck und richtigkeit, als jezund geschieht.

Wo keine find, von der obrigkeit des orths stifftungen dazu außzuwürden und über sich zu nehmen,

und also dadurch immer mehr und mehr gottesfürchtiger und ehr-liebender hoher und niedriger standes-personen legata, donationes, behtrag und fundationes au erwecken,

sichalso zu guberniren, daß ein jeder verständiger ohne der religionen unterschied es pro pia causa halten müße,

bie Schuhlen zu verbessern, darein compondia, richtigkeit und ordnung einzuführen,

bie jugend nicht sowohl auf poëticam, logicam et philosophiam scholasticam, als realia: historiam, mathesin, geographiam und physicam veram, moralia et civilia studia au leiten.

ganze compagnien reisenbe, wenn sie dazu tüchtig worden, mit einander auszuschicken und mit probatis directoribus zu versehn, dadurch kosten zu erspaheren, die jugend vor debauchen zu praeserviren, und doch dabei der societät affairen zu thun,

zu haus guthe Sprach: und Exercitienmeister zu halten,

ja rechte ritterschuhlen aufzurichten und zu verlegen, damit
man nicht solcher dinge wegen,
so man zu haus haben können,
sein halbes patrimonium in der
frembde verzehren und mit seinem
eigenen verderben zu verarmung
des Baterlandes cooperiren
müsse,

Runft- und raritäten, Schilberen auch Anatomiae - Cammern, anders als jest geschieht bestellte Apothecen,

Hortos medicos completos, Thiergarten,

unb also theatrum naturae et artis,

umb von allen dingen lebendige impressiones und connoissance zu bekommen, anzurichten.

Nach der fremden exempel vornehmen Herrn, dem Teutschen Abel, von ihren mitteln lebenden leuten und sonderlich wohl bepfründeten Geistlichen appetit zur curiosität entweder zu machen, oder da er vorhanden, solche mit lust und ohne mühe auszuüben gelegenheit zu geben. Und mit solchen innoxiis, ja summe utilibus occupationibus nicht allein brutalität, schwelgeren, und sünde zu vershüten, sondern auch zu verhinzbern, daß mancher aus geiz oder saulheit sein talent und habende mittel nicht vergrabe; wenn etzliche, so von autorität, angesangen, werden die andern cum tempore solgen müssen.

### Rem medicam et chirurgiam zu verbegern.

unzehlig Anatomiren an thieren und Menschen zu thun, und dazu keine gelegenheit zu versäumen.

Exactissimas historias medicas, nicht allein von raritäten ber francheiten, ba uns doch die currenten beschwehrungen mehr tribuliren, sondern auch gemeine, aber nur zu wenig untersuchte sachen zu annotiren,

Exactissima interrogatoria Medica per artem combinatoriam zu formiren, damit feine circumstanz noch indication ohne reflexion entwischen tönne,

ber temperamentorum differentias veras, so ben weitem nicht in combinatione qualitatum peripateticarum besteht, sons bern mehr von ber humoren gleichsam chymischen reactionen und fermentationen hehrstihren, ad minutias et ultimas subdivisiones usque so viel müglich genau zu constituiren,

nicht nur morborum und curationum, wie bishehr die mediei gethan, sondern auch graduum sanitatis et ad morbos
inclinationum, das ist temperamentorum indicationes et
contra-indicationes in regesn
au bringen,

Und zu dem ende alle minutias, darin ein Mensch in compagnie eßen, trincken, schlaffen, postur, gestidus, lineamenten etwas sonderbahres und eignes hat, anzumercken, gegen einander zu halten, mit dem was ihm vorshehr an seinem Leib begegnet, compariren, auf das was ihm hernach begegnet, achtung geben, einem ieden historiam natura-

lem seines lebens nach vorgeschriebenen interrogatoriis sormiren und gleichsam ein journal halten lassen, oder da er nicht kan, ihm darin die hand bieten,

badurch in kurzer zeit connexio indicationum inter se et cum causis et effectibus, seu temperamentis et morbis vielfältig erhellen und ein unglaublicher apparatus wahrer aphorismorum und observationum entstehen wird,

geschweige wie durch die moralis und politica, deren großes theil die kunft der leute sowohl natürlichen genium und inclinationen, als gegenwärtige temporale passionen zu erkennen, zu perfectioniren.

Welches alles aber nicht wohl müglich als ben einem convictu, orden und societät, auch nosocomiis zu thun.

Und vielleicht läßt sich auch anstalt machen, wie armen leusten mit rath und that, medico und medicin, ohne entgelt beyzuspringen, der leute gewogensheit zu gewinnen, sie dadurch vertraulicher zu negotiiren und

ad augendás observationes medicas zu nuz zu machen, ihre wißenschaft ber simplicien, bie bisweilen ben Bauern und alten weibern befer als ben gelehrten, und anderen ihre erfahrung in fünsten, acterbau, judicio de meteoris etc. auszulođen unb in aerarium hoc scientiarum utilium publicum einzutragen. — Was bieß in kurzer zeit für effect haben werbe, ift nicht mit wenig worten auszusprechen. mahl puppen werd bagegen, mas bie England= und frangofische Societäten ihren institutis und Legibus nach ausrichten fonnen.

Die Manufacturen zu verbe-Bern.

Die handwerge mit vortheilen und Instrumenten zu erleichtern,

ftets werendes unföstliches feuer und Bewegung als fundamenta aller mechanischen würdungen zu haben,

also in continenti alle einfälle und concepte, eigne und andrer probiren, und sich damit nicht lang schleppen bürfen.

Mit Mühlwerd, brechfelban- den,

glasschleifen und Perspectiven.

allerhand Machinen und uh-

waßerkünsten, schiffsvortheilen, Wahleren und andern figurirenden lünsten,

weberen, glasblasen und bilden, färberen, Avotheferkunst.

Stahl- und anbern metallis

Chymie und wohl gar einigen tüchtigen, ohne anstalt aber unausträglichen particularien,

mit neuen nüglichen anftalten frembe pflanzen,

und thiere im land zu ziehen, und die habenden zu begern, bergwerge mehr zu nuzen, und in summa mit vielen ans dern nüzlichen richtigen inventionen, so theils in händen,

theils zu haben, theils zu hoffen, allen mit handarbeit sich nehrenden Menschen zu hülff zu kommen. Die Commercien zu verbefern. Nahrungen im lande zu schaffen.

leute im lande zu behalten, leute hinein zu ziehen,

Manufacturen darin zu stiff= ten.

commercien dahin zu ziehen, frembde liederliche manufacturen gemächlich, auch ohne verbot und ombrage zu exterminiren.

bie rohe wahre nie unverarbeistet aus bem lande zu lagen,

frembbe rohe wahre ben uns au verarbeiten.

werds und zuchthäuser, bie müßiggänger, bettler.

früpel und fpital-mäßige übelthäter anstatt ber schmiedung auf bie Galeren und niemand nuzen todesstraffe, oder zum wenigsten schäblichen fustigation,

in arbeit zu ftellen, anzulegen; Magazine und taufhäufer aufzurichten,

mit allerhand materialien fich zu rechter zeit zu verseben, niemahl an nöthigen bingen mangel zu haben, noch bis auf ben nothfall zu warten,

also hungersnoth und theuerungen vorzufommen,

ein Hospital aufrichten, so sich selbst erhalte, benn keiner so lahm ist, daß er nicht auf gewiße maße arbeiten könne. (vid supra.)

Ein werchaus zu haben, barin ein jeder armer Mensch, tages löhner und armer Handwercks. Gesell, so lange er will arbeiten, und seine kost auch wohl etwas zur zehrung weiterzugehen, versbienen könne, daß also baselbst alle handwercke geschenkt weren. vide von armen waisenkindern.

Dermahleins ben rentenirern zur anlegung ihrer gelber ein sicher banco zu formiren,

nach gelegenheit in neue Compagnien fich zu begeben,

bey den bereits bestellten actien zu erhandeln,

mit leuten und herren, so lust und ruhe suchen, in amodiationes

und leibgedinge zu treten, die aufgenommenen gelber höher als umb's interesse zu nuzen, die juden in zwang und devotion zu baben.

auf alle vortheil ber ausländer und vaganten.

auch einheimische, so zu schaben handeln,

und arbeiten achtung zu geben, von allem, was handel und wandel betrifft, genaue relationes und überschläge zu formiren.

fonderlich münzsachen zu untersuchen,

allerhand Policehordnungen zusammenzubringen und zu nuz zu machen,

auf ben hanbel zur See ein wachenbes auge zu halten,

ben ben Hansestädten sich einzurichten,

zu beren wiederbringung zu cooperiren,

Privilegia im lande auf alles,

§ 25. Dieß sind rechte beständige, ja continuirliche Almosen, so ohne Ende wachsen, sich selber mehren und viel tausend Menschen nuzen können, so nullis limitibus circumscribirt sehn, so nicht wie andere fundationes, da das interesse der genießenden und Directoren mit der fundation bestand, aufnehmen oder doch Zweck nicht allemahl verdunden, misbräuchen unterworffen, so nicht leicht durch frieg sterben und andere Landplagen zu ruiniren, so zur höchsten Ehre Gottes und sauter realen dingen gerichtet, so applausum

bie ausländische auszuschließen und boch nichts theurer zu geben,

Privilegia außer Landes auf alle handlung und manufacturen, so neu und zuvor daselbst nicht gethan noch getrieben worden, zu erhalten,

und also zu richten, daß man alles wohlseiler als andere gebe, und dergestalt auch ohne privilegia sie ausschließen könne, (weil alle manufacturen der wohlseislen kost wegen, wenn nur anstalt da wäre, in Teutschland wohlseil, mehr als in Holland zu machen,)

und also durch einen stets werenden eirculum den fundum zu conserviren und zu vermeheren, auch alle obgeschriebene Gott gefällige, dem Baterland nlizliche, den Fundatoren rühmeliche vorhaben immer fort und fort zu treiben.

universalem, ja fautores und beförderer, so ewige benediction und dand der nachkommen, die deren noch vielleicht über lange Zeit genießen können, nach sich ziehen; dazu Gott viele schöne conjuncturen verliehen, welche zu versäumen unverantwortlich seyn dürffte; so Gott verhoffentlich segnen, ja wohl umb was pie angesangen auszuführen, mit gesundheit und Lebenserlängerung und endlich, welches aller verständigen höchster wunsch, mit ewiger glückselizsteit der unsterblichen Seele belohnen und des gebeths, Seegens und Zeug-nüsses so vieler Seelen, die dadurch aus elend und verderben gerißen und am letzen Belohnungstage auftreten können, genießen laßen wird. Schließe derowegen diesen Punct, daß wer macht hat, etwas ben solchem werd zu thun, umb der Ehre Gottes und seines gewissens, sowol als unsterblichen ruhms, ja eigenen Nuzens willen, reslexion darauf zu machen nicht unterlaßen solle.

Sed ante omnia efficiendum est, ut conciliati sint cum Ecclesia Romana omnes protestantes hujus societatis, saltem ut Graeci conciliati Romae et Venetiis. In eam rem poterunt aliquae pacificationis leges iniri, tales: 1. Evangelicos Reformatosque hujus societatis pontifex non excommunicet, aut pro excommicatis habeat, eosque expresse excipiat ex Bulla Coenae. 2. Evangelici Reformatique hujus societatis non teneantur in aliquo loco Deo cultum exhibere, ideo quia ibi imago est, ita ut alias non sint aeque facturi. 3. Iidem non teneantur sanctos invocare. 4. Non teneantur ad professionem aliam fidei, quam Laici apud Romano-catholicos, qui contenti sunt symbolo Apostolico. Et ita professio fidei praescripta a Pio IV. etiam ad eos non pertineat, qui inter Evangelicos reconciliatos sunt clerici docentque alios. Multo minus vero teneantur ad professionem Concilii Tridentini, ad quam nec docti omnes

inter Romano-catholicos tenentur. Nihil igitur mutabit quoad fidem Evangelicus conciliatus, sed quoad mores vel agenda. Nam 5. teneatur omnibus contumeliis in Romano-catholicos abstinere, non quod mutuae refutationes sunt prohibitae, sed ut omnia verba acria, quaeque adversario non solum errorem sed et nequitatem vel negligentiam vel inscitiam tribuunt, 6. Teneatur Pontificem Romanum, abstrahendo sitne de jure divino an non, agnoscere primarium Episcopum totius Ecclesiae Christianae, cuique obedientia reverentiaque Clericis omnibus debita debeatur, magis quam caeteris omnibus; et cui proinde et honor maximus Rerumpublicarum consensu et obedientia etiam in omnibus iis, quae salva conscientia praestari possunt, neque Magistratus juribus adversa sunt, debeatur. 7. Omnes clerici Evangelicorum Conciliatorum sunto legitime ordinati ab aliquo Episcopo legitime ordinato. Et proinde ordinentur illis Episcopi, seu quod idem est, eorum Superintendentes ordinentur in Episcopos, qui omnia pontificalia habeant, sint tamen in effectu Maxime si in dioecesi Romanotantum wie Beibbischöffe. catholici alicujus Episcopi sint tales protestantes conciliati. Sint igitur isti Superintendentes vel inspectores quasi Chor-Episcopi. Ita poterunt ordinare et omnia peragere, quae Episcopus. Ipse autem ordinabitur ab Episcopo vel Metropolitano Romano-catholico, nullo tamen ritu in ordinatione intermixto, qui aliquid ipsis non creditum cultum, item imaginum et sanctorum contineat. 8. Clericis istis liceat habere uxores et liberos. 9. Omnes Evangelici conciliati teneantur audire missam eo tempore, quo et Romano-catholici tenentur. 10. Missa illa consistat celebratione sacramenti Eucharistiae, retentis omnibus, quae commode possunt de Missa Romanocatholica, et in lingua vernacula prolatis. 11. Adoratio Dei

per gratiam praesentis nullo ad species consecratas, vel non consecratas respectu fiat toto tempore missae, nec sit elevatio aut adoratio particularis, finitis verbis salvatoris. eorum sententia turbetur, qui putant extra Communionem non esse sacramentum, saltem Presbyter ipse communicet. 13. Revideantur Agendae Romano-catholicae ac retineantur, quae commode possunt, ad simplicitatem tamen traductae. 14. Confirmatio sive sacramentum sit sive non sit, fiat tamen illis, qui jam catechismum id est religionis summa capita 15. Sed et extrema unctio cur retineri nequeat, causam video nullam. 16. Absolutio particularis a peccatis retinetur passim apud Evangelicos, nec habet sane quicquam mali. Quin et apud Evangelicos passim receptum est, ut graviora mortalia peccata ad plenam consolationem presbytero Dei loco aperiantur. 17. Ergo illud etiam Evangelicis Conciliatis injungat suus presbyter, ut peccata graviora admissa sibi aperiant, nec aliter absolvantur. Cujus rei ratio haec est: quod non est vera poenitentia, nisi quis vere nolit factum, remque, quantum potest, restituat in integrum. Ipse autem, quo modo res in integrum restituenda sit, commode judicare non potest, favet enim ipse sibi in propria causa judex. Satius ergo esse aliquem Dei simul et magistratus nomine, qui aestimet, qua ratione optime damnum bono publico datum sarciri queat. Is vero non tam preculas aliquas recitandas, quam opera quaedam utilia Reipublicae injunget. Qui scandalizaverit, tenebitur alios aedificare; qui hominem occidit, aegrotis alioqui morituris conservandis operam dare, aliaque id genus, de quibus sacerdoti a Republica instructio danda est. Et nemo solet satis sibi ipsi durus esse, ut se ad restitutionem urgeat. Sed cum ab absolutione recessit, rem paulatim negligit. Absolutione vero ad haec perfecte utetur, atque ita vera etiam oneris animum prementis cum nulla securitate conjuncta devolutio sequitur. 18. Evangelici reconciliati eodem ubique jure, quo Romano-catholici gaudento. In Gallia, quae Reformatos premunt, eos non premunto; pateat illis ad officia aditus, imo de facto multi promoveantur. Qui eis se adjunget, non habeatur pro Relapso. 19. Societati paulatim ordo clericorum secularium incorporetur, quod fiet, si tota Gallia, quicunque clericus secularis esse velit, debeat esse membrum hujus societatis. Hoc in Gallia effecto, Bartholomitae in Germania sequentur. Papa hunc ordinem confirmabit. Huic deinde ordini caeteri ordines ad bonum publicum communicare consilia cogentur, quin etiam haec societas se offerre poterit.

Hingegen sich ihrer zu gebrauchen, sonderlich wirds am leichsteften angehen cum ordinibus qui carent generali.

#### H.

# Bebenden von aufrichtung einer Academie ober Societät in Teutschland, zu aufnehmen der Künste und Wißenschafften.

- 1. Es ift uns Teutschen gar nicht rühmlich, daß, da wir in erfindung großentheils mechanischer, natürlicher und anderer kunkte und wißenschafften die ersten gewesen, nun in deren vermehr- und begerung die letzten sehn. Gleich als wenn unser Alt-Bäter Ruhm gnug were, den unsrigen zu behaupten.
- 2. Ich will von Truckeren und Büchsenpulver nicht reben, dieß wird mir gewislich ein jeder gestehn müßen, daß sowohl Chymie als

Mochanick zu der staffel, darinn sie nunmehr stehet, durch Teutsche erhoben worden. Denn weil keine Nation der Teutschen in Bergswergssachen gleichen können, ist auch kein Bunder, daß Teutschland die Mutter der Chymie gewesen. Es bezeugen die Reisende, daß noch dis dato die termini fossorum in Asien und Thracien sast ganz Teutsch sehn, welches ein gnugsames zeichen, daß man die werdleute aus Teutschland kommen laßen.

- 3. Aus den Teutschen Bergwergen nun haben Frater Basilius, Isaac Hollandus, Theoph. Paracelsus ihre Experienz zussammen gelesen, und als sie der Arabischen oder von den Arabern Gebro, Morieno, Avicenna das ihre habenden Alchymisten Villanovani, Lullii, Baconis, Alberti M. mehr subtilität als erfahrung habende theori zu der Teutschen arbeitsleute praxi gesthan, die wahre chymie herfür gebracht, welche hernach in solche perfection gestiegen, daß nun jederman das und sonderlich Menschen siehen seibe durch gleichsam chymische distillationes, sublimationes, solutiones, praecipitationes, fermentationes, reactiones zugehen, und kein Medicus ohne gründtlichen verstand dieser philosophischen Chymi den wahren methodum medendi beobachten kan.
- 4. Was gestalt Augspurg und Nürnberg die Schuhle aller Mechanicorum gewesen, und die Uhren, Waßerkünste, Dreh- und Gold- und Circel-Schmids arbeit und unzehliche dem Menschlichen leben nüz- und annehmliche werde in Schwang gebracht, könte nach der Länge ausgeführt werden, wenn es diesem orth gemäs were. Und were zu wündschen, daß wir aller vortrefslichen Teutschen Künsteler leben, thun und erfindung, gleichwie die Italianer ihrer Mahler, Bildschnizer und Bildbauer thaten mit so vielen schrifften rühmen, beschrieben hätten. Aber wir sind allemahl in gestis majorum annotandis schläffrig gewesen, daß auch so gar die Nordischen windel

in Schottland, Schweden und Dennemarck ihre Histori weiter als wir hinauff führen können.

- 5. Der Italianer Künstler-Werd hat sast einzig und allein in sormirung lebloser, stillstehender und nur wohl aussehender Dinge bestanden. Die Teutschen hingegen allezeit sich bestissen, bewegende Werde zu versertigen, die nicht nur die augen sättigten und großer Herren Curiosität büßeten, sondern auch etwas verrichten, die natur der Kunst unterwerssen und die Menschliche arbeit leichter machen könten. Und ist zu verwundern, daß eine so geistreiche nation einer ihrer Weinung nach weit mehr verdüsterten den ruhm der lebendigen sünste überlaßen und sich mit ihrer todten proportion und Architectur begnüget. Kan ich also mit grund der Wahrheit sagen, daß Teutschland, und sonderlich darinn Augspurg und Nürnberg der fünstlichen sowohl gewicht als seder Uhren, der so kräfftigen, verswunderungs-würdigen seuerwerde, auch luffts und waßer-künste mutter ist.
- 6. Denn weil alle Bewegung der Kunft werde entweder vom Gewicht der Erde, oder an einander hengender unzertrennligkeit des waßers, oder gewalt der gepreßten oder zerthrenten lufft (dahehr auch eine gespante seder oder bogen seine trafft hat), oder unersättlichem vielfras des seuers hehrrührt, so kan man wohl sagen, daß die Teutschen Künstler recht dieser vier Elemente Meister worden und der welt gewiesen, wie sie unter das menschliche Joch zu zwingen. Es ist puppen-werd dagegen, was andere Nationen gethan, und wers ins große gegen einander hält, wird bekennen müßen, daß was von Teutschen in diesem genere kommen, sauter realität, sauter nachbruck und fulmina gewesen.
- 7. Ja die Leblosen Proportionen selbst haben gewislich dem Albrecht Dürer ein großes theil ihrer gegenwertigen vollkommenheit zu dancken. Denn nachdem das zeichnen ein grund ift aller künste, die sich besteißigen, eine gewiße annehmliche Figur ihrer arbeit zu

geben, Albrecht Dürer aber gewislich unter allen mahlern ber Erfte gewesen, so diese sach nicht nur gründtlich aus der Geometri, sons dern auch nüzlich und clar zum täglichen gebrauch der Handwercks leute ausgeführet, so mus man gestehen, daß auch in diesem Stück stalien nicht viel zu rühmen habe. Das Aupferstechen wird, wie ich nicht anders weis, einem teutschen erfinder zugelegt, und deßen jüngste vermehrung, so von Mahnz sich serner ausgebreitet, ist auch eines Teutschen.

- 8. Die Commercien und Schiffarten hat ganz Europa von den Rieder-Deutschen. Denn nachdem durch einfall der Barbaren und Saracenen nicht allein Asien, sondern auch Griechenland und Italien und Franckreich dieser ihrer Kronen beraubt worden, und man in diesen Ländern kaum mehr recht gewußt, was schiffen sep, so hat Gott die Nordischen Teutschen, so man Normannen genennet, und eine colluvies hominum von Gothen, Saxen, Dänen, Norwegen gewesen, aufsgeweckt, welche durch ihre piraterio die Seetüsten von Europa infestiret, England sich bemächtiget, ein theil von Italien und Franckreich an sich gezogen und endtlich, deposita-ferocia, zu Kaussleuten worden, welche sich in den Seestädten, sonderlich der Teutschen und flämischen Küsten, als alda mehr frensbeit, niedergelaßen, den Hanse-Bund formiret und lange zeit die commercia oceani allein maniiret, dis andern nationen auch die augen ausgethan worden.
  - 9. Die Astronomie hat außer zweisel, ausgenommen was die Araber gethan, Regiomontano und Copernico, beren jener ein Franck, dieser ein Preuße gewesen, ihr aufferstehen zuzuschreiben. Und scheue ich mich nicht, Tychonem Brahe, ob er wohl ein Däne, dazu zu ziehn, deßen Nachsolger und Erbe seiner gloire, Keplerus, gleichsam in dieser seienz regiret, bis endtlich es Gott geschicket, daß durch einen Nieder Teutschen von Alcmaar oder Middelburg, denn man noch darumb streitet, die perspective uns gleichsam bis

in den Himmel erhoben. Und berowegen sich sehr geirret, die Galilaeo diese invention zugeschrieben, ob er oder Scheinerus wohl gleich die ersten gewesen sehn mögen, die mit deren hülffe etwas Neues am himmel erfunden.

- 10. Will ich berowegen ben Italianern und Franzosen, Leoni X. und Francisco I. gern die Rostaurationem cultiorum literarum gönnen, wenn sie nur gestehen, daß roalste und unentbehrlichste wißenschaften, wenige ausgenommen, zuerst von den Teutschen kommen. Wie denn Thomas Sprat, des Königs in England Historicus, welche charge er verdient, nachdem er der aufzgerichteten Königlichen Societät Histori so wohl beschrieben, gestehet, daß die Engländer und Niederländer solche realität in commercien und manusacturen von den Teutschen, als ein Kind von der Mutter, gesogen. Daß der Niederländische und Teutsche so langwierige Krieg, jener in modo (bellandi) desensivo, dieser in ossensivo, jener in belagerung, dieser in bataillen, ganz Europa in die Schuhle geführt, kan niemand leugnen. Und hat man da gesehen, wie so gar nichts weder italianische tiefssinnigkeit, noch französsische gesschwindigkeit versangen wollen.
- 11. Selbst in der Modicin muß man gestehen, daß, wie schöhne erfindungen auch Ascellius, Aquapendente, Pecquetus, Bartholinus, Rudbeckius, Harveus, Lowerus, Dionysius und andere entdecket, so sey doch und florire wohl die Medicina practica nirgend beßer als in Teutschland, so alle diejenigen, welche frembeden Medicis, Apothekern und Chirurgis unter die Hände kommen, wohl zu sagen wißen. Die besten Medicamente, compositiones und Recepta, deren sich ganz Europa gebraucht, sind von Teutschen Medicis, Chymicis und Apothekern. Schohn von alters hat Teutschland alse Länder mit Alchymisten und Laboranten versehen. Auch noch dis dato halten curiosi nicht weniger die Teutschen zu Laboranten, als große Herren die Schweizer zur leibguardi vor

bie besten. Die Teutsche und sonderlich Schweizerische Kräutermänner haben die benden Bauhinos, diese die ganze welt in re Botanica informiret. Die Transfusionem Sanguinis, man streite nun auch darumb, so sehr man wolle, hat doch ein Teutscher, nemlich Robavius zuerst gesehen, ob er gleich derselben gespottet. Und sind wir Teutsche in anmercung dieses unsers ruhms so schläffrig gewesen, daß erst ein Italianer kommen und uns unser gehöriges sob zueignen milben.

12. Aber lepber es gehet mit uns in manufacturen, commercien, mitteln, milig, Justig, Regierungs = form mehr und mehr bergab, da ban fein wunder, baf auch wifenschafften und Runfte au boden gehn, daß die besten ingonia entweder ruiniret werden, oder sich zu andern potentaten begeben, die wohl wißen, was an biefem gewinft gelegen, daß man von allen orthen die besten subjecta an sich ziehe und mit menschen handle, deren einer mehr werth ift als 1000 schwarze aus Angola. Bon verbefferung unserer commercien und Justig, von erhaltung unserer Sicherheit, frepheit und Regierungs-form und andern will ich jezo nicht reden, dieweil theils andere, theils auch ich bavon zum theil ausführlich gehandlet; Nur foll jezo die wiederbringung, auffrichtung, verbegerung der Bikenschafften und Rünfte (wiewohl gewislich folche zur verbekerung ber commercien, manufacturen, education, Justig etc. ben grund legen fan) mein objectum sepn, bavon ich meine offtmabls gehabte gebanden, so mir jezo bei fliegender feder einfallen, wie fie fommen, ohne meditation, ohne praelaboration, ohne methodo, ohne zierde ber redart, auff papyr fich, gleichsam selbsten, ebe fie verschwinden, verzeichnen lagen will. Und wird mir fein Teutscher fruchtbringender verbenden, daß ich Deutsche, Lateinische und andere Barbarische ober zierliche wörther ohne mabl, wie fie sich zuerst offeriret, jure primogeniturae gebraucht und gnug gehabt, verstanden zu werden.

- 13. Was gestalt in Teutschland die Schuhlen, Academien, Education, peregrination, zünfste, Künste und wisenschafsten versstellet, verderbet und verwirret, hat schohn mancher vor mir gesagt; es haben sich auch viele gesunden, die einige vorschläge gethan, das durch man solchem lebel abkommen köndte, aber theils sind sie zu theorisch und ex Republica Platonis und Atlantide Baconis gesnommen gewesen, theils waren sie zu unverständtlich, Lullianisch oder Metaphysisch, theils weit außsehend und in Republica gesährslich. Wit denen wir alle nichts zu thun haben, sondern wo müglich ein mittel sinden wollen, welches practicirlich und doch keinem verständigen menschen mit grund verdächtig sehn könne. Die scienzen durch Lullische Terminos einzugießen, verspricht niemand, Rosencreuzerische illuminationes, den Eliam philosophicum und andere solche rotomontaden helt man billig vor narrenwerck.
- 14. Wir Teutschen haben allezeit ben mangel gehabt, nach art ber septentrionalium, daß wir andern nationen die artes corporaliores geben und wiederumb hingegen die artes mentaliores von ihnen empfangen. Gelbft ben Italianern gienge mit Griechenland also: Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Haben wir den Italianern und andern Europaéern militärifche, mechanische und bergleichen fünfte geben, fo haben fie bingegen Religion, guthe ordnung und gefeze, Regiments-formen und andere bergleichen subtile gemüthsübung auff uns bracht, und ift also ein gar natürlicher, bepben theilen annehmlicher Tausch getroffen worden. Aus biesen fundament ift tommen, dag wenn wir etwas gefunden, so baben andere nationen es bald zu schmuden, zu appliciren, zu extendiren, zu perfectioniren gewuft, und es uns denn wieder also auffgepuzet, daß wirs felbst nicht mehr vor das unfrige ertennet, gurudgeschicket; bag es uns also mit biefem Commercio scientiarum gangen, wie es sonft mit unsern trafiquen gehet, bag wir robe mabren ben frembden überlaffen und uns umb

ein liederliches abschwäzen laßen, die unsere hände mit großer mühe auff und auß der Erde bracht, und denn solche refinirt, polirt, geziert, daß wir sie selber nicht mehr kennen, uns theuer genug wiederzumb gegen rohe wahren, perpetuo damni circulo, verkausen und obtrudiren laßen. (Komt mir vor wie jener dieb, der daß gestohlene Pferd dem Herrn verkausset, der es auch, ungeachtet ers seinem gemißeten in allen stücken ähnlich zu sehn erkennet, bezahlet, nur weil dieses keinen schwanz hatte, den seines gehabt. Dieweil ohne dem alles poliren und resiniren der von der natur uns rohe gegebenen dinge gemeinlich mehr in demendo als addendo bestehet: qui supersua tollit, formam debitam producit.)

15. Daß es mit den scientien also gebe, giebt vorige erzeblung: wir haben fast überall den grund gelegt, aber die continuation, verfolgung, ausführung, das Schreiner-, Mahler- und Gipswerd an biefen philosophischen bau, und badurch zugleich ben ruhm anbern überlagen. Gleichwie gemeiniglich ber leste Modicus ber befte ift, ber in statu declinationis fomt, und wenn er ber natur ein wenig hilfft, den franden gefundt macht und dabehr zu feinem vorarbeiter wie jener ichimpfsweise mit guthen recht fagen fan, was ihr gefäet, habe ich geerndtet. Runmehr, nachdem bas liecht angezündet, und die fünfte gemein, auch alle nationen excitirt worden, find wir diejenigen, die ba schlaffen, oder lezten, die ba aufwachen. Bir seben, daß England, seine mußigen excellente ingenia in arbeit zu stellen und von Staats-intriguen abzuführen, eine Societät vornehmer mit verstand und mitteln begabter Herrn unter bes Rönigs Nahmen aufgerichtet, daß Frandreich ichohn vor bes Cardinals Richelieu zeiten bergleichen gebanden gehabt, wie bann bie Academie françoise und bie conférences beum Bureau d'Adresse Deren auch sowohl ben privat zusammenfünfften bemm Cangler Seguier, benm P. Mersenno, ben Mr de Montmor und autoribus des Journal des Sçavans, als auch der nunmehr autoritate Regia zu aufnehmen Rei physicae, Medicae et Mathematicae privilegirten, in Bibliotheca Regis zusammen kommenden Academie den Anlaß geben\*). Ich zweisse nicht, daß Dennemard wegen habenden ebenmäßigen interesse des Königs, seinen Adel mit andern als Staats Sachen zu occupiren, dem Engländischen exempel folgen, und Schweden dergleichen auch thun würde, dasern der König majorenn und der regierung meister were. Daß des jezt regierenden Großherzogs zu Florenz herr Bater über seine lust und connoissance dieser dinge ein gleiches absehen gehabt, ist nicht zu zweiseln. Die Experimente sind alse sumtidus et auspiciis des Cardinals Leopoldi de Medicis geschehen, obgseich nach des Groß Herzogen absterben ein so nüzliches werd etwas ins steden gerathen.

16. Ben uns können wir nichts bergleichen aufsweisen. Die Fruchtbringende Gesellschafft und Elbische Schwanenorden, auch von etlichen Medicis versuchte Collegium naturae curiosorum sind ein zeichen unsers willens, daß wir, wie junge vögel, gleichsam zu flattern angefangen, aber auch daben unsers unverwögens und daß benen wollenden nicht unter die arme gegriffen worden; zudem war die fruchtbringende Gesellschafft sowohl, als Schwahnen orden eigentlich nur zu verbeserung der Teutschen Sprachtunst angesehn, nach exempel der Italianischen della Crusca und der Academie Françoise, deren histori Mr Pelisson beschrieben. Das Collegium Medicorum Naturae curiosorum war alsv formirt, daß ein jedes membrum eine gewiße materiam Physico-Medicam vor sich nehmen und elaboriren solte; aber dieses institutum, ob es gleich an sich selbst guth und nicht zu verachten, ist doch nicht real anugsam, denn dadurch nur bereits habende dinge aus andern

<sup>\*)</sup> Um Ranbe: Wormius fundavit Collegium cum laboratorio.

Büchern gesammelt, nicht aber neue aus eigener experienz entsbecket worden. Dahehr nicht allein die frembbe bishehr von diesem Collegio keinen Staat gemacht, sondern auch nichts sonderlichs darinne vorkommen, dis sie jezo das institutum geendert, und von zeit zu zeiten etliche neue observationes Medicas herausgeben, davon sie innerhalb eines Jahres den anfang gemacht, umb in etwas zum wenigsten den Englandischen Transactionibus philosophicis, dem französsischen Journal des sçavans, der Italianischen Giornale di letterati zu folgen. Es mangelt aber viel daben zu einem rechten wohlsormirten corpore, davon etwas reales gehoffet werden könte; so einen gewißen fundum, union, ruf, adresse und anstalt hätte.

17. Solches nun zu erlangen, mitfen wir Uns ber Englischen Röniglichen Societät exempel vorstellen, beren natur, privilegia, jura, form und thaten ausführlich in einem buch, so nunmehr aus bem Englischen ins frauzösische hoc titulo übersezet: Histoire de la Société Royale, erzehlet werben. Ben biefer Societät thut ber König, der Herzog von Nord, Bring Robbert und viel vornehme herren bas ihrige, nicht bag fie an beren Leges, an personliche comparition und bergleichen onerosa und folchen hohen personen unanftändige Dinge fich gebunden, sondern daß fie sumtus bentragen, auff ihre fosten burch ihre ministros sowohl status als privatos correspondiren lagen, alles, was sie neues, rares, importantes erfahren, ber societät communiciren, bie directores ber coloniarum, die Schiffs Capitains, verftandige Mariniers und Schiffspatrone, ja wohl faufflente und beren consules und Factoren befehligen und anmahnen, teine gelegenheit zu verfäumen, baburch etwas neues merchvürdiges untersucht und in hoc aerarium Eruditionis solidae publicum gebracht werden fonte. Ja sie lagen die societät Interrogatoria, Instructiones und Directoria vor reisende, vor Ministros, vor bergeleute, Medicos, handwergsleute, fünftler formiren, umb baburch immer tieffer in biefe unerschöpfliche Mine ber Natur zu menichlichem besten zu kommen.

- 18. Bas ift nun England gegen Teutschland, barinn soviel Fürsten fenn, die manchem Könige felbst macht und autorität disputiren tonnen, ba soviel berühmte mit trefflichen Leuten (benen es nur an Employ mangelt) angefüllete Universitäten, beren boch in England, wenn man Schottland bavon thut, nur zwen. Teutschland an fich felbft ift ein großes fich weit erftredenbes land voller Bergwerge, voller varietät und wunder ber natur, mehr außer zweifel, als ein fo schmales enges land wie England. Es ift alles voll von trefflichen Mechanicis, fünftlern und laboranten, welche aber, weil ben Uns die tunft nach brodt gebet, und die Republique sich solcher binge so wenig annimt, entweder ihr talentum vergraben und, ba fie leben wollen, mit gemeinen minutien fich ichlagen mußen, ober aber, wenn fie nichts besto minber ihrem genio folgen, verarmen, veracht, verlagen, abandonnirt, vor Alchymisten und wohl gar entweder betrüger oder narren gehalten werben. Belde gescheid fenn, geben fort und lagen Teutschland mit famt ber bettelep im ftiche, welches wie ein unwiederbringlicher schabe es fen, ein verftandiger Politicus leicht judiciren fan. Denn ingenia find mehr vor wahren von contrebande zu achten, als gold, eisen, waffen und anders, so etwa an manchen orthen außer landes, ober boch zum wenigsten zum feind zu führen verbothen.
- 19. So viel brave Köpfe nun fönten im Lande behalten und gebraucht, so viel seute vor verarmung, so viel familien vor ruin, so viel schöhne concepta, inventa, vorschläge, experimenta, observationes rarae, opera posthuma trefslicher seute vor versieren und vergeßen praeservirt werden, wenn sich die Republic der dinge ansnehme. Die Laboranten, Charlatans, Marctschreper, Alchymisten und andere Ardeliones, Vaganten und grillenfänger sind gemeiniglich seute von großem ingenio, bisweisen auch experienz, nur daß die

disproportio ingenii et judicii, ober auch bisweilen die wollust, die sie haben, sich in ihren eitelen hofnungen zu unterhalten, sie ruiniret und in verderben und verachtung bringet. Gewislich, es weis disweilen ein solcher Mensch mehr aus der ersahrung und natur gewonnene realitäten, als mancher in der welt hoch angesehener Gelehrter, der seine aus den büchern zusammen gelesene wißenschafft mit eloquenz, adresse und anderen politischen streichen zu schmücken und zu marcht zu bringen weis; dahingegen der andere mit seiner extravagance sich verhaßet oder veracht machte; Daran sich aber verständige Regenten in einer wohlbestelten Republique nicht kehren, sondern sich solcher menschen brauchen, ihnen gewiße regulirte employ und arbeit geben und dadurch sowohl ihr als ihrer talente verderben verhüten können.

20. Der berühmte Cardanus tann ein recht mufter fenn eines folden eigenfinnigen, wunderlichen, extravaganten und boch mit unvergleichlichem ingenio, memoria et experientia begabten fopfs. bem nichts gemangelt, als judicium ober vielmehr ber wille und patienz, fich in die welt zu ichiden und feine fachen judiciose gu mardt zu bringen. Schwehrlich ift einer zur felben zeit in der welt ibm an wifenschafft gleich gewesen, und ichwehrlich ifts einem übeler gangen; daß man wohl im buch Pierii Valeriani de infelicitate literatorum ihn obenan sezen fan. Wenn man sein leben lieft, fo er felbst geschrieben, wird man mit so vielen wunderlichen affecten gleichsam surprenniret, daß man sich bes lachens, bes zorns, ber verwunderung, der erbarmung wechselsweise nicht enthalten fan. Aweene Sohne find ibm unter bes benders Sanden geftorben, er selbst ift unter ber inquisition und lange zeit im gefängnug gemesen, welches alles fammt unzehligen anderen disgouften und verfolgungen ihn so wenig angefochten, daß er in hohem alter ruhig und content und sua opinione felix geftorben. Seine beste wißenschafft bat er bon vaganten, alten weibern, laboranten und bergleichen leuten

zusammen gelesen, besen er sich selbst berühmt; und bin ich ber meinung, daß wir ihm beswegen viel zu danden, indem er viel stüdgen auffgezeichnet und zu gemeinem besten erhalten, so sonst verlohren gangen. Und hätte Scaliger, ber ihm dieses übel beuten will, vielleicht beser gethan, wenn er, als er über den Theophrastum de plantis geschrieben, mehr mit träuter-männern und gärtnern als Aristotole und Platone umbgangen wäre.

- 21. Cardano ift Campanella in vielen ftuden zu vergleichen und haben wir beren exempel mehr, wenn fie zu erzehlen nöthig were. Wie viel 100, welches ich fühnlich fagen barff, find wohl andere, welche bem Cardano in bergleichen, wo nicht zu vergleichen, boch nabe fommen, auch wohl illiterati, von benen nie nichts geschrieben worben, ober beren schrifften verlohren gangen! Cardanus felbft erzehlet, daß einer zu Rom mit bloken freutern und simplicibus ben Lapidem vesicae gertreiben tonnen, es sep aber bas secretum mit ihm gestorben, und thut er selbst bazu, er glaube, daß dieser man nur umb deswillen verdammet sey. Aber gewislich, es ist der obrigfeit foulb, fo biefer leute fo wenig achtet und ihnen nicht zu begegnen weis; da doch ihr eigenes Verfönliches interesse ebensowohl daben versiret und sie nicht, wie vor trieg und hunger, also vor francheit und sterben privilegiret sepn, sondern vielmehr toto die an sich befinden wie fo mangelhafft und eingespannet, anderer wißenschafften zu geschweigen, die rechtschaffene gegründete Medicin sep, an deren reale verbegerung aber, die fie boch in ihren handen baben, fie noscio quo fato, aut ira Dei in humanum genus so menig gebenden. Es fep benn, daß Gott vielleicht wie viel anderes, also auch biefes unsern Novissimis temporibus vorbehalten.
- 22. Je verständiger ein Modicus ift, je weniger schreibt er seiner kunft, je mehr hingegen der natur und opinion des pationten nechst göttlicher gnade zu. Man weis, wie viele die einbildung gesund gemacht. Der berühmte Porta selbst erzehlet, daß er einer vornehmen

nicht haben, gleichwie ein pferd, so seine fterde nicht weis, ben reuter abzuwerffen.

25. Wie Rärrisch auch und Paradox der Chinesen reglement in re Medica scheinet, so ists doch weit beger als das unsrige.

Leibnig bat hier mitten auf ber Seite ben Auffas abgebrochen. A. b. S.

# D.

# Rleinere Auffäße.

Aus ben Jahren 1668—1670.

|  |   | · | ! |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | · |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

## Notata quaedam varia Leibnitii de Imperio Romano-Germanico.

Definitio imperatoris Romani tempore Caroli Magni: qui populum Romanum Italiamque contra Barbaros et infideles tuetur; ideo enim Carolus imperator appellatus est.

Advocatus est, qui aliquem in specialem protectionem ac defensionem seu mundeburdium recipit. Canon synodi Moguntinae ad annum 834 jubet, ut Episcopi et Abbates curam omnem et administrationem, quae ad victum et alimoniam pertinet, advocatorum solertiae relinquerent. Hoc non intelligentes posteriores Caesares Advocatiam Ecclesiae de sola tuitione et propagatione religionis interpretati sunt.

Carolo nihil tributum est Imperatorio nomine, quam quod vanitas pontificis et Romanorum finxit. Dici tamen potest, Romanos hoc modo agnovisse potestatem ejus, quod magni momenti est. Si Eginhardo credimus, Leo nec cogitanti coronam imposuit. Boni principis est, non tam jure belli, quam subditorum consensu niti. Bellum fuit justum, ne Christiani sine defensione, sine capite, barbaris praeda essent.

Fundamentum Romanae Monarchiae est, quod alioqui prophetia Danielis foret falsa, quae promittit durationem usque ad adventum Christi.

Christo data omnis potestas in coelo et in terris, Pontifex vicarius.

Pontifex praescribit finem seu scopum omnibus christianis regnis, ergo imperat. Paulus: sancti mundum judicabunt. Non possunt spiritualia normam capere a terrenis.

Carolus M. juravit Leoni III: Ego etc. in nomine Christi spondeo et profiteor coram Deo et B. Petro Apostolo, me protectorem aut defensorem fore hujus sanctae Ecclesiae Romanae in omnibus utilitatibus, quatenus divino adjutus fuero adjutorio. Alia forma jurisjurandi Ottonis I imperatoris.

Imperatoris est, ad beatitudinem veram homines ducere. Ergo imperium ei competit, qui hoc potest, seu instructus est habitu ut possit. Id potest orbis Europaeus, cujus caput est imperator in secularibus plerorumque consensu, pontifex romanus in spiritualibus, sub cujus imperio verbum Dei custoditum ad nos pervenit, quique ex omnibus patriarchis solus superest et in flore cernitur. Semper intellectus dominatur et quo perfectior, eo dignior imperio: id quod fateri cogimur, si justitiam observamus distributivam.

Imperatoris dignitas videtur oriri a pontifice tanquam causa. Hinc ille: Der Pabst sen ursache, daß alle Catholische Könige als Spanien undt franctreich, unangesehen sie weder an adel noch an macht dem Kapser etwas bevorgeben, dennoch ihn ehren und den vorzug haben lagen.

Dominus est servorum, imperator militum, princeps civium. Plin. Paneg. c. 22. his verbis: foeminas etiam tunc foecunditatis suae maxima voluptas subiit, cum cernerent, cui imperatori milites peperissent.

Carolus M. dictus Christianissimus anno 813 in Consilio Moguntino.

Carolus M. imperium ut haereditarium obtinuit, non ergo Germania vel Gallia sibi eo nomine vindicare potest; Germanus an Gallus fuerit, nil refert. An Imperator Romanus dominus Mundi? Si imperium Romanum nullos habuisset limites, nullum fuisset jus postliminii.

Stephanus papa, postquam Remis Ludovicum Caroli - filium, qui pactum patris cum eodem confirmaverat, coronavit, reversus Romam decretum fecit, ut legati imperatoris interessent electioni pontificis.

Marchionatus Misniae, Austriae, Brandeburgensis sub Henrico Aucupe.

Sub Conrado II regnum Burgundiae amplissimum comprehendens Helvetiam, Sabaudiam, Burgundiam utramque et magnam Galliae Lugdunensis partem, testamento Rudolphi III ad Germanicum imperium anno 1033 pervenit. Quod regnum alio nomine dictum Arelatense a metropoli Arelate, cujus nomine diu Galliae reges vasalli imperii fuere, donec a Caroli IV ut ferunt redimeretur.

Nicolaus II anno 1059 synodum habuit, qua conclusum est, ut imposterum pontifex a Cardinalibus et Clero de ipsius Ecclesiae Romanae gremio eligeretur, addita a pontifice clausula: salvo debito honore et reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui impraesentiarum rex habetur et futurus imperator speratur.

Sub Henrico IV urbs Roma et ditio pontificis fisco regio adhuc censum solvebat. (Abbas Urspergensis ad annum 1074.) Hanno Coloniensis Episcopus et Hermannus Babenbergensis Romam missi sunt pecuniae, quae regi debebatur, congregandae gratia.

Medico lex praescribi nequit, ita et imperatori non possunt capitulatione praescribi leges plane immotae.

Vulgo ajunt Ecclesiam esse in Republica, non Rempublicam in Ecclesia, ita Conringius in tr. de perpetua pace; sed contrarium verius, si Rempublicam secularem et Ecclesiam illam intueamur, quam Christus per totum Mundum unam esse voluit.

Ex historia Imperii Romani nihil aliud colligi potest, quam si adhuc exstat, regi a duobus capitibus, Turca in Oriente, et papa in Occidente. Nec sine rationis specie pontifici tantum juris tribuunt sui. Nam finis imperiorum est beatitudo subditorum et maxime aeterna. Et quia tot seculorum confessione pontifici potestas interpretandae scripturae sacrae et pascendi oves competit, sequitur, omnes principes ei subesse et ab eo discere debere, etiam quomodo in temporalibus actiones recte dirigant, ut intermedia recte dirigantur ad finem ultimum: itaque uti potest pontifex principibus tanquam instrumentis ad stringendos gladios in eos quos jubet. Usus est pontifex potestate legum ferendarum, ita Eugenius decreto Gratiani vim legis dedit, adde decretales, atque ita jus Canonicum par Caesareo robur in orbe obtinuit. Regem Siciliae creavit Hadrianus VI, ducem Ferrariae Paulus II, magnum ducem Hetruriae Pius V. Leo X Sigismundum Poloniae Regem hortatus est, ut controversias cum Alberto Brandeburgico concilio lateranensi permitteret, quo maxime conveniret regum, ducum, Magnatum, principum causas terminari. Pontifices etiam deliberavere de bello et pace et in conciliis et alias bellum sacrum indixere. Sed et collectas et tributa indixere, sic Annatae primum indictae ut inservirent passagio (id est bello transmarino, vid. Boecleri dissertationem de passagiis).

Cives videntur imperii in negotiis rem ejus publicam spectantibus, in ditionibus autem suis quasi reges et autocratores; videatur L. H. de statu reg. Germ.

Christum diabolus tentavit cura victus (sprid), baß biese steine brob geben), inani gloria, ut se saltu praecipitem daret, et potentia mundana oblata, si eum adoraret: hae tentationes ei in Christianis successere, et maxime in clero. Primum enim id actum, ut Ecclesia divitias acquireret opimosque reditus;

deinde curiosa ingenia varias quaestiones excogitavere; denique papa sibi potentiam in omnia mundi regna arrogavit.

Maximilianus I, cum ordinum auxiliis indigeret, communicavit ipsis quodammodo jura Majestatis. Comit. 1495.

Limnaeus et Burgoldensis putant, aristocratiam praevalere, Hippolithus solam Aristocratiam defendit, Reinking et Stamler solam Monarchiam, Carpzov et Textor Monarchicum statum praevalere.

Consistet imperii forma, si maneat imperator regum Rex et imperii supremum caput. Nihil prohibet, multas respublicas subalternas uni summae subesse. Non est imperium Aristocraticum, quia caret perpetuo senatu.

Carolus M. erat Rex Franciae seu Germaniae, subacto regno Longobardorum factus rex Italiae. Titulo autem imperatoris Romani consecutus est advocatiam seu administrationem bonorum ad Ecclesiam universam spectantium. enim Clerici committebant secularia vicedominis et oeconomis. Habuit item hoc titulo dominium in urbem Romam populumque Romanum, jus item eligendi pontificem, vel si non praesens esset et populus elegisset, confirmandi aut repudiandi; item jus inquirendi in vitam et mores pontificis et Clericorum. Fertur non usus titulo Romani imperatoris, donec cum Nicephoro transegisset. Occasione iconomachiae a Graecis imperatoribus discessit Italia. Transactione cum Nicephoro factus Carolus Magnus dominus reliquiarum imperii in occidente, jus autem in orbem non habebat nec habuit populus Romanus, sed ut defensor sedis Apostolicae imperator nactus primatum inter christianos, pontificem successorem D. Petri et oecumenicum Episcopum agnoscentes.

Sub Friderico I et II coepere reges Germaniae titulo Romanorum imperatorum crebrius uti.

Hodie ademto dominio in urbem Romam et patrimonium Petri, nihil superest aliud imperatori quam Advocatia christianiae Ecclesiae Capitul. Caroli V § I Spec. sax. weichbild art 8 R. A 1530. — Fridericus I se vocavit specialem advocatum Romanae Ecclesiae, id est cum administratione politica omnium bonorum temporalium. —

Societas ex pluribus civitatibus, quae sub potestate civitatis imperantis sunt (vel aliter conjunguntur), imperium dicitur (ut cives ad civitatem, ita civitates ad imperium.)

Imperium Romano-Germanicum, bas römische reich teutscher nation, est civitas constans ex iis qui in Germania magna parvaque regna habent, quique praecipui civitatum huic imperio immediate subditarum sunt, inita ad hoc, ut omnibus in Christi nomen credentibus bene sit, et ab impugnantibus religionem Christianam tuti existant. Vel est civitas Regum et rerumpublicarum inita, ut bene sit in Christi nomen credentibus. Societates enim definiendae a fine.

In civitate Germaniae imperante quam speculamur, seu imperio nostro cives sunt illi tantum qui civitatibus aliis praesunt, tantum bonorum habentes, ut sufficientibus mediis ad praeclaras et virtuosas actiones edendas instructi illustres mundo et conspiciendos se praebere possint. Quemadmodum et in civitate possunt pauci esse cives, qui per reliquos velut servos aut mercenarios sordida munia, vel inferiora saltem et se indigna exercent. In herili imperio subditi sunt ut servi et dominorum gratia, in civili ut liberi.

Cives perfecti qui omnes virtutes possident (vel possidere finguntur), quodammodo imperfecti qui quasdam tantum habitu quaesivere, plane imperfecti qui nonnisi virtutes naturales habent. At in optima republica mercenarii et opifices non sunt cives, non enim sunt virtutibus moralibus et intellectua-

libus instructi, ergo non vocandi ad deliberationes; secius est, si finis civitatis sint divitiae, ibi enim praeferentur forte aliquando aliis. In imperio nostro perfecti cives sunt status imperii adulti, imperfecti aetate minores, qui spem habent aliquando succedendi. Status autem imperii rursus civile imperium exercent in suos. Omnes in Germania reguntur duplici imperio, communi et proprio.

Majestas non in potentia, sed honore. Laedi majestas divina potest, potentia non potest. Apud Romanos populo tributa majestas, senatui auctoritas. Cicero Philipp. 3: ut omnes ad auctoritatem hujus ordinis (senatus) majestatemque populi Romani defendendam conspirasse videantur. Tacitus tamen Hist. I cp 29 dicit : auctoritas principis.

Majestas est similis existimationi. Oportet bonam opinionem haberi de imperante, ut dignus credatur imperio: haec enim opinio vim tribuit jussis, adde Tacit. Annal. I cp 46.

Majestas est vis quaedam summum imperium habentis propria qua partim ducuntur, partim trahuntur homines ad bonas actiones civitatis fini conformes edendas, partim etiam pelluntur et a malis edendis detinentur. Ducuntur qui bonam opinionem habentes de rectoribus ultra imperata faciunt; trahuntur qui spe praemiorum alliciuntur. Sic majestas etiam in vi quadam consistit, qua superior amicus inferiorem movet ad amationem cum reverentia et veneratione conjunctam. Quod vi melius, quae non diuturna. Conducunt ad majestatem et naturalia dona.

Auctoritas quaedam vis est quae cuilibet per eminentiam ex genere, virtute mentis, opibus vel alia causa inest ad movendum obsequium, reverentiam, metum nonnumquam aut potius pudorem. Est ergo generalior majestate. Et majestas continet praeterea simpliciter et vim necessitatem inferentem. Hinc populi majestas, senatus auctoritas.

Majestas ergo nihil impeditur, etsi imperium non sit absolutum.

Qui heriliter imperant, non habent majestatem, sed ejus umbram.

Majestas heriliter imperantium varia erga servos qui de actionibus pulchris judicare non possunt, consistit in splendore externo et copia ministrantium. Qui vero heriliter in liberos natura homines dominatur, ejus vis saevitia est: tantum enim metum incutit. Majestas ergo non debet definiri potestas summa et libera.

Respublica ad civitatem ut anima ad hominem.

Homo appeteret societatem, etsi aliis non egeret, majoris saltem perfectionis causa. Omnia in natura ordinantur ad finem. Qui vero conservationis solum causa congregantur, ii civitatem quidem ineunt, sed ritu bestiarum quae gregatim vivunt, ut sint multitudine tutiores. Ordo ob rationes. Rationes magis a bono quam pulchro petendae.

Regnum unius virtuosi; Aristocratia paucorum; politia multorum, quod rarum. His opponuntur: tyrannis, oligarchia, democratia. Oligarchia et democratia opponuntur, prout imperantes sunt pauperes vel divites. Patet autem divites esse pauciores.

In Emporio seu civitate lucri causa inita divites imperant, spectanda tamen et peritia quae pro opibus est.

Imperium nostrum non est Aristocraticum; nam ad senatum vocantur ratione territorii et ita pro opulentia, non ex virtute nisi praesumta naturali ob genus et familiam. Electoratum obtinent natu majores per auream bullam, non qui inter fratres virtute praecellunt. Praeterea non potest esse aristocratia, ubi cives non cohabitant, ut virtutes ostentare possint et appareat quantum cuique debeatur. Et sane omnis perfecta

civitas requirit cohabitationem, requirit enim amicitiam, quae inter absentes imperfecta. Absurde Aristocratia fingitur, ubi educationis publicae cura non habetur.

In Monarchiis et Aristocratiis etiam qui minoris sunt virtutis quam imperantes, non ideo nullius sunt pretii, seu nihil, nec dignitatibus excludendi, ut infamia notati. Ita ergo res ordinandae sunt, ut omnia fiant optimo modo. Etiam in deliberando melius aliorum objectiones audire quam proprias. Possunt judicare de operibus etiam imperiti, ut convivae melius judicant de convivio quam coquus.

Et videtur omnis distinctio numerica in optima republica inanis. Eadem enim respublica quovis momento mutabilis erit, et semper totus populus partem capiet de rerum summa.

Status imperii nostri monarchicus, sed senatui aliquid politici; potestati eligendi et judicandi aliquid oligarchici inest.

Ait Limnaeus imperatorem esse vasallum imperii primarium et posse feloniam committere contra ipsum. Hoc falsum puto, etsi possit hostis fieri.

Olim antequam eligeretur ab Electoribus, principes praenominabant.

Tam injustum est potestatem Ecclesiasticam adjungi seculari, quam secularem Ecclesiasticae.

In Germanica lingua plus quam 2170 monosyllaba. Hinc apta ad imperandum.

Nobiles et civitates Franconiae et Sueviae liberi facti extinctis ducibus: unde apparet irregularitas. Si hodie aliqua familia principum extingueretur et ditio immediate imperio subesset, an ideo civitates et nobiles majus jus acquirerent? Si hodie talis apertura contingeret, non ideo fierent liberi, etsi essent immediati, sed regererentur nomine imperatoris per cancellarium. Ex his patet, quod olim civitates imperiales

proprie non erant liberae. .Hinc et provincialia judicia, die Landgerichte, in Suevia ad imperium translata, ut Rothwilense.

Quales Tacitus c. 25. servos Germanorum describit, tales hodieque sunt.

Olim si adelingus cum servilis conditionis muliere nuptias contraxisset, serviles liberi habebantur: sequebantur enim matris conditionem ut apud Romanos.

R. A. de anno 1500 tit. was man mit ben Ritterschafften: ubi tenentur zu schuz und schirm gemeiner sicherheit in gewisser anzahl bem Kaiser zuzuziehen.

Imperator in capitulationibus promittit: daß er des adels bündniße hindern wolle. Testantur bella Sickingianum et Grumbachianum, quam sint periculosa.

In urbibus olim magna potestas Episcoporum, quae paulatim minuta vid. Lehmann: Chron. Spir. lib. IV c. 3. — Adde Munster lib. III cp 160. Ao 1092 haben die bischöffe in bischöfslichen reichsstädten großen gewalt, der ihnen hernach geschmälert worden. Fridericus eas peragrando benevolentiam earum captabat, cf Otto Frising. in gestis Fr. lib I cp 12. Et semper a partibus imperatorum stetere, licet alii rebellarent.

Rudolphus imperator cum civitatibus Italiae vendidit libertatem, non putandus est eos omnino ab imperii potestate absolvisse, sed dedit ipsis potestatem, ut suis legibus viverent ac rempublicem pro lubitu ordinarent, interim Imperii fideles manerent. Blondus: in libertate dimissos imperii fideles pronuntiavit.

Bodinus refert, Rudolphi beneficia confirmasse Maximilianum lib I de Rep. cp 10 nº 123.

Sequentia verba alio tempore, fortasse a $^0$  1677, tempore Caesarini Fuerstenerii, adscripta sunt:

Suprematum habet cui ditionem insignem militari manu

obtinendi jus est. Si ditio exigua sit, superioritatem territorialem habere censetur, suprematum non item.

Qui suprematum vel etiam superioritatem habet, Civis potest esse reipublicae vel Imperii majoris, salvo suprematu, quamdiu scilicet Imperium ordinibus jus armorum reliquit.

#### II.

#### Contra Severinum de Monzambano.

Notandum est: ea dicere Monzambanum de foederatorum Systemate, quae applicari cuivis civitati possunt. Nam si objicitur Imperio in ordines competere summum jus vitae et necis, ait, hoc etiam posse competere systemati in foederatos, exequendum jure belli. Sed si ita agere licet, omnis Civitas foederatorum systema erit, in quo plures promiserint systemati stare, et ab eo judicari. Re autem accurate perpensa longe aliter procedendum est. Inter Unam personam seu civitatem et inter Societatem hoc discrimen est, quod civitas seu una persona habet unam voluntatem, seu modum certum agnoscendi ejus voluntatem. In Societate competit jus singulis, in una civitate toti. Si igitur jus aliquod toti assignatur, Jam imperio assignatur certum est, id esse unam personam. jus aliquod, nimirum dominium Territoriorum imperii; ordines ea habent jure feudi. Hinc jam talis oritur collectio: singuli Status sua territoria in Imperio fatentur feudalia. Feudalium dominium directum est apud alium, nempe dominum directum. Dominus directus feudorum Imperii est aut extra imperium, aut pars imperii, aut ipsum imperium, non aliquid extra imperium

per omnium consensum. Non pars imperii, alioqui aut imperator, quem non esse concedit Monzambanus, aut status ipsi erunt, quatenus imperatori contra distinguuntur, sed ipsi hoc sibi non Ergo totum Imperium erit Dominus directus feudorum in imperio. Qui est Dominus directus, in eum cadit jus et obligatio. In quem cadit jus et obligatio, ei competit una voluntas. Cui competit una voluntas, is est una Persona civilis, habens dominium directum territoriale, est una persona civilis habens majestatem seu summam potestatem. Una persona civilis habens summam potestatem in partes suas est civitas. Ergo imperium est civitas. Si aliter definit Societatem et Civitatem, si etiam societatem putat esse unam personam civilem, jam fateor etiam civitatem omnem esse tantum societatem. Nimirum Monzambanus mox definit accurate, quid sit civitas, quid societas, quid una persona, quid Respublica irregularis, quid forma, quid modus administrandi. Civitas est una persona moralis, constans ex multis naturalibus, quarum omne jus translatum est in civitatem, ita definiente etiam Hobbio, quem Pufendorfius sequitur. Una persona est, quae est capax juris et obligationis, et per consequens habet rationem et voluntatem declarabilem. Societas est coetus plurium, qui consensum sibi in aliquo negotio pacti sunt. Coetus est multitudo personarum. Ex hoc patet, omnem Civitatem esse societatem, sed non contra. Universitas est una persona civilis, constans ex multis naturalibus, cujus species universitas universalis, quae est circa jus omne et dicitur civitas, vel circa jus quoddam et dicitur Collegium. Idque et ICtorum Romanorum usu Similiter societas est vel universalis et dicitur comprobatur. Respublica, quo sensu non solum Civitatem sed et confoederatos per omnia, Rempublicam dici mos est, ut Rempublicam Achaeorum, vel particularis, et peculiari quod sciam nomine caret.

Respublica irregularis quid sit, nullibi definitum a Monzambano, quod prorsus miror, si illam Rempublicam irregularem vocat, quae non apte, non ad usum instituta est, etsi definitionem vel civitatis, vel Reipublicae tueatur. Equidem multis modis de Rep. Imperii nostri vera dixit. Mihi mos est, eas Civitates irregulares vocare, quae casu consistunt, id est in quibus una voluntas haberi cum opus est, certo semper non Talis est Respublica Germanica, in qua, si collegia non consentiant, si nec Imperator cum statibus, nulla fit conclusio. Et ita in imperio nostro etiam jure (stricto) fieri potest, ut sine conclusione dissolvatur. Interea tamen ex vasallatu non competit summa potestas Imperio, nisi ex commisso feudo. Sed quia an commissum feudum sit, Imperator cum paribus curiae judex est, apparet ipsum imperium esse judicem. Caeterum non credo posse aliquid simul civitatem et societatem nudam esse, quia contradictorie apponuntur, nec cadunt in unum subjectum. Systema foederatorum seu societas simul est quaelibet civitas, non ergo solum imperium.

#### III.

#### De foedere Rhenano.

Foederis Rhenani longe aliud consilium Moguntinis icentibus fuit, quam vulgo putabant. Illi enim ideo se Gallis applicuerant, ut nocerent. Ea enim ratione nihil poterat honeste tentare in Germaniam Gallus, terras foederatorum ingressurus, nec habens causas hostilitatis in Rhenum. At

vero cum primum Moguntinus a Gallis discessit, plus eis desertione profuit quam amicitia. Potentiores enim se tum et remotiores, Brandeburgicum scilicet aliosque Gallo addidit, Rheno vicino injuriis exposito. Cum iceretur foedus Rhenanum, animus erat formare aliquanto melius Rempublicam nostram (quo fine et interregnum prolongarunt), quod ne Austriaci impedirent Hispanive, Gallorum freno coercendi erant. Interea hoc foedere paulatim assurrecturos se sperabant Moguntini que einer beständigen Reichsversassurrecturos.

Sed et alia in Religionis negotio moliebatur Moguntinus, convocare primum synodum Dioecesanam suoque exemplo et alios Electores invitare, dein assurgere paulatim ad Metropolitanam: idem facturis caeteris Archiepiscopis posse nationali Germaniae concilio ad extremum abusus tolli, qui superstitiosam plebem fascinarent. Haec et Hispanis et Italis invisa Moguntini consilia reddidere, immeriti certe. nihil magis erat curae, quam ne Hispani in Belgio Mediolanensique ducatu prorsus opprimerentur, a quo certe jam tum non parum aberant. Unde omnem operam dederunt promovendae paci Pirenaeae, ne nimis insurgeret Gallus totumque Belgium obtineret. Quamquam fuisset satius alios Gallo hostes arte concitasse, quam juvisse pacem Pyrenaeam, quae Gallis recolligendi vires suas, exonerandi aerarium debitis fundamentaque praesentis potentiae jaciendi spatium dedit, plus jam Germanis quam Hispanis timendae. Certe cum mox occasione belli Turcici de perpetuo milite acerrime deliberaretur, Caesare per necessitatem praesentem non invito, jam Gallus, libertatis scilicet Germanicae vindex, id impedire coepit, quo ea maxime continetur, sperans id esse aliquando causam ruinae Austriacorum, metuensque ne haec in se cudere: tur faba. Cum igitur tunc Elector Moguntinus vim in Erphordiam meditaretur invitissimo ministro, solo Reifenbergio spem certam faciente a Saxonum socordia aut credulitate, Elector, ut auxiliares Gallorum copias, ex foedere scilicet haberet, omnia praeclara consilia, quibus gloria ejus aeterna, quibus salus Germaniae continebatur, abrupit, Austriacis etiam jam metu Turcico imminuto perpetui militis aegre praesertim auditi libenter oblitis, nec umquam resumturis, nisi metus eos Galli cum salute publica jungere consilia compulisset. Miserum est necessario bonum esse, unde nec voluptas in praesens, nec praemium in futurum.

Moguntinus Erphordia potitus, nec jam eorum aeque indigens, aperire rursum oculos, et agnoscere a Gallica potentia periculum libertatis Germanicae, Ecclesiasticorum imprimis Principum et Nobilitatis coepit. Sed haec paene sero agitabantur. Et intempestivo ad Austriacos transfugio acerbatus est magis quam imminutus qui metuebatur: nihil potentiae detractum, juri, praetextui certe plurimum additum. utinam non odio Moguntini (quo certe apud Protestantes paene publico ei infelix Erphordia Germanicae, felicitatis interceptrix, nimio sane pretio constitit, ut de perpetuo inde metu, fructu nullo, damnis aerarii maximis, provincia debitis onerata nihil dicam) Brandeburgicus, Palatinus, Coloniensis praeter Bavarum Hassosque, ad Gallos quadam velut Antiperistasi se transtulissent, ut jam de securitate publica nulla spes sit, quattuor Electoribus potentibus: Bavaro, Coloniensi, Brandeburgico, Palatino Gallicae partis manifestis. Quid enim contra Moguntinus et Trevirensis et Saxo possint? Sed et civitatis Erphordiae exemplo graves metus concepere, ne ista securitas publica solis ipsis intuta sit, accedentibus Leodii, Monasterii, Bremae, Magdeburgi exemplis. In Coloniam cudi aliquid, non obscure constat, nihil contra hiscere ausuro Moguntino,

legum vindice, quibus externo auxilio perrumpendis praeivit.

Nam et Gallo in Erphordiensi causa implorato non quam justa esset causa aut ostensum a petente, aut deliberatum a praestante, sed hoc unum an ex foedere mittenda auxilia essent vacillanti foederato, nisi poeniteret, demonstratum est.

#### IV.

## Jezige Bilance von Europa.

Frandreich sucht auf ber wage überzuschlagen, bewirbt sich also sein Gewicht zu mehren, folgender gestalt. Es hengt an sich Dennesmarck, Brandenburg wieder Schweden, Moscau und Türcken wieder Destreich und Pohlen, den Pabst wieder Destreich und Spanien.

1. Den Pabst wieder Destreich und Spanien. Welcher sein gemüth gnugsam erwiesen, indem er zuerst französische Cardinäle gemacht und also eine turbation des Kapserl. praecedenz possessorii zugelaßen, auch den Portugalschen abgesandten uneracht des verweigerns seiner vorsahren zugelaßen, des princen Don Pedro hehrath approdirt, Franckreich gesucht die ehre des erledigten Candia zuzuschanzen, und über dieß alles ein verständiger Pabst ist, deren keinem die Spanische macht nicht zuwieder gewesen, als Sixto V, Urbano VIII etc., sich von ihrer gefährlichen nachbarschafft in Neapoli, Sicilien, und Mehland zu befrehen, und seine praetensiones wieder sie auszuüben. So siehet auch der Pabst, daß Franckreich ihm zu unterdrückung der Rezer mehr helssen fönne als Desterreich, wozu denn Franckreich zweisselsohne gewiße projecte gemacht, hingegen benimt dem Pabst sein gewicht in etwas die bekante französische

widerspänstigkeit wieder den Römischen stuhl, und gar geringe Catholigkeit, daß also zweiselsohne Franckreich nicht allerdings helssen, sondern sich nur seiner in Italien meister zu spielen bedienen wird, wie er denn zweisselsohne gern Neapoli und Sicilien dem Pabste überlassen wird, wenn er nur Meyland davon trägt. Es wird aber auch der Pabst in etwas Scheu tragen müßen, Franckreich zu sehr zu södern, wenn der allerchristlichste König wird ansangen guth Türckisch zu werden, welches nicht allein dem Pabste als haupt der Christenheit ganz schimpflich, sondern auch wegen Türckischer angränzung an Italien überaus gefährlich.

- 2. Hengt Franckreich die **Lürden** an sich, zeigt dessen abgesandten seine macht, läßet sich dem Römischen Kapser gleich tractiren, macht ihm projecte, wie sich beyde in Teutschland theilen können, giebt ihm Pohlen und Ungarn zuföderst preiß, läßt Oesterreich so drücken, daß es kaum lufft schöpfen kan. Dadurch wird ganz Teutschland gezwungen, seine macht dahin zu wenden, und hier Franckreich meister im Felde sehn zu laßen. Hingegen thut er sich diesen schaden, daß er sich ben dem gemeinen man und der gehstlickteit, auch ben noch übrigen verständigen und zugleich ehrlichen leuten verhaßet macht, daß mancher als sonderlich der pabst ihm schande halben so sehr nicht anhengen kann, daß die teutsche fürsten ihre kactionen unter sich aus antrieb gemeiner noth fallen laßen, daß der Muscowiter am folgenden zwed verhindert werde.
- 3. Hengt Frankreich an sich den Muscowiter wieder Schweden und Pohlen, sonderlich aber wieder Schweden, weil die Bohlen sonst zu schaffen gnug haben, damit die Schweden gezwungen werden die Tripel Milianz sahren zu laßen, Liefland und Finland starck zu besezen, hingegen Vommern und Bremen zu entblößen, jenes Bransbenburg, dieses Dennemarck zum besten. Hingegen hindert auch den Muscowiter die furcht vor den Türcken.

#### v.

## Einige politische Gebanken.

Hispani civiliter mortui.

Bu Paris hat man den Crequischen affront ressentirt, was aber des Mr de la Haye sohn geschen, der in publico consessu im divan mit maulschellen tractirt worden, hat niemand considerirt. Francreich hat von keinem menschen gewalt zu befahren. Solte mit Holland nimmermehr brechen, in England den König gegen das parlament, in Holland den Prinzen gegen die Republique koviren, Pohlen und Kapser zu einem Türckenkriege durch würckliche Hülffe realiter auffmuntern, den Türcken gegen Pohlen anhezen, das Haus Oesterreich zum succurs ermahnen, unterdessen die Levante angreiffen. Es solte Cypern oder Rhodus oder Malta haben. Aegyptus ist granarium populi Romani gewesen. Wan hats per Juridicum, und nicht per praesidem gubernirt, und dieser war nicht einmal senatorii, sondern equestris ordinis.

Bu Wien panem et Circenses.

Imperator se reddere formidabilem potest, hat mehr als man meint, gewonnen. Ist ein frommer Herr, redet persect italienisch und Spanisch, hat ein guth gedächtniß, liest und studirt cum applicatione, ist retirat. Kan eine sache wohl faßen, deutslich und distincte erzehlen und repetiren, auch die difficultät ordentlich zu repraesentiren; doch pflegt er nicht leicht decisive zu reden. Ist in periculis standhafft und genereus. Als er in agone lag, fragt er den Rechberger seinen medicum, was er hosste, er solle es rund sagen. Dieser: Allergnädigster, es ist gefährslich, doch nicht ohne hosnung. Wohl, antwortet ihm der Kapser mit einer starden stimme, thut ihr euer amt, es hat keine noth. Und von dem Moment an wurde es zusehnds je länger je beker.

Die Conspiration in Ungarn betreffend ist solche vom Wesselini, vorigen palatino angesvonnen worben, ber liberandae patriae falsa opinione et odio Germanorum zu diesem so wichtigen werd ben Grund gelegt. Serini, Frangipani, und Ragotzi habens verberbt, bes Wesselini tobt ift bes Rapfers glud gewesen; benn diefer alles mit großem bedacht geführet, nach feinem tode ist man zu weit ausgebrochen. Gott hat der Ungarn unmenschliche consilia gestürzt. Sie haben vorgehabt, mitten in Teutschland einen angriff zu thun, und alles weit und breit zu massacriren, so groß war der Hocher fagte einem guthen freunde: ber Berr glaubt nicht, was Teutschland und dem Reich an hintertreibung dieses wercks gelegen gewesen. Die Zeit wirds öffnen. - Man fagt, ben ben Ungarn fegen brieffe von Brandenburg, Begern und andern teutichen Fürsten gefunden worden, incentoria. Videtur in fatis esse, ne ita omnino indigne pereat stirps Austriaca, favet ei coelum mirifice, et negari non potest, plus imperatorem felicitate acquisisse et fato, quam regem Galliae omnibus conquisitissimis artificiis. Ungarn fan sich ber Rapser sehr zu nus machen, benn alles ift in Ungarn ichon und groß. Und wenn ber Rapfer bas thut, ift er fast so mächtig als ber König in Franckreich. —

Brandenburg. Als Schweden in Bohlen in noth war, marchandirte Brandenburg: wer mir am meisten gibt, dem adhaerire ich. Ita coacti Sueci promittere traditionem omnium locorum Pomeraniae non maritimorum, donec Brandeburgico satisfieret de sumtibus, et liberati non praestitere. Hi fuere tractatus zu Ladiaw und Tapiaw in Borussia. Non sublati per tractatus Olivenses, quin E. Brandeburgicus non ut pars, sed interponens intervenit. Neutrales similes ei, der im mittelsten stock wohnt, der wird von dem untersten beraucht und von dem obersten urina persundirt.

#### VI.

# Quanti sit momenti, Imperium esse apud domum Austriacam.

Si opprimetur vel umquam non eligetur Austriacus, tantundem Germaniae decedet ad sustinendum Gallum vel Turcam. Aderit Suecus Bohemiae inhians, jam quartus Protestantium Elector futurus. Poloni jam in eo sunt, ut novum contra Suecos bellum vix sustinere possint. Austriacum Caesareo titulo destitutum invadent facile Sueci, variis praetextibus praesertim juvandi oppressas in Silesia, Austria, Bohemiaque reliquias Protestantium. Ita Suecus Protestantium, Gallus Catholicorum clientelam suscipient, et utrosque solitis belli tricennalis artibus oppriment, ac simul Caesarem novum nullo futurum loco, nisi quantum ei autoritatis Galli Suecive sunt collaturi. Qui tempore electionis Leopoldi praetereundam esse domum Austriacam suadebant urgebantque Galli Suecive, sunt maximi imperii hostes, nec suasuri, quod ei non perni-Volunt omnes Germaniae principes, ut sit aliquis imperator, cum videant, aliter corpus hoc stare non posse, sed deinde nolunt agnoscere ejus autoritatem. Potentes volunt imperatorem, quo uti tantum possunt in rem suam velut larva, non quem metuant. Hinc tam multa de metuenda Austriacorum potentia in vulgus spargunt. Plerique salutem publicam non ex veris principiis, sed suo interesse et litibus variis cum vicinis aestimant. Imperator debet praesentem statum conservare. Ergo potente opus, i. e. Austriaco.

Austriaci propugnaculum Germaniae, praecipue contra Turcam. Nisi providentia Dei in unam familiam Austriacam coiissent illae provinciae, dudum periissent et tota Germania in tot ubique principatus divisa.

#### VII.

# Von den privilegien des hochlöblichsten Erzhauses Österreich.

Auf dem Reichsconvent zu Regenspurg im jahr 1665 ben fürnehmung bes 18. artitels ber beständigen Rapferl. Bahl Capitulation ist in bem Reichsfürstl. Collegio die frage de foro Austrisco auf die bahn gebracht und vom 9. bis 16. Sept. darüber getheidiget worden, anben aber auch des hochlöblichften Erzhauses privilegia ins gemein barunter mitgenommen werben wollen, Nichtsbefto minder ift bie berechtigung Bochftermelten Erzbaufes burch die damahlige gesandtschafft so statlich behauptet worden, daß bas anderseitige anbringen per majora aller directe vel indirecte daben nicht interessirter fürstl. Reichsstände abgewießen, die praetendirte Clausel auß ber beständigen Bahl Capitulation gelagen, und die streitsach zu einem guthlichen Bergleich ausgesetzt worden. Beilen aber ben verschiebenen ftänden gewiße scrupuli hinterblieben, mittelft beren biefelben fich nicht fürstellen konnen, bag jemahl bevorab in den alten Zeiten, da fogar auch bas heutige reichsübliche jus territorii noch nicht allerdings in feiner vollkommenheit gewesen, ein Reichsftand bergeftalt hochbefrepet werben mögen, daß bemfelben teine andere als nur gleichsam willführliche dependenz vom Reich, und vielmehr eine bloße connexio socialis per modum foederis inaequalis mit bemfelben als eine mahre unterwürffigkeit übrig geblieben, dahero auch bep vielen die irrige meinung entstanden, ob batten die Öfterreicher mittelft ihnen fo langwierig bengewohnter Rapferl. hoheit sich selbst so vortheilhafftig privilegiret, maßen bann balb barauff Monzambano c. 2. barüber also scoptisiret, So hat man die sach etwas höher sich berichten und das gegentheil demonstriren wollen.

Als 1125 das Kapserhaus der herzoge in Francken mit R. H. bem fünfften abgangen, vermeinten zwar beffen Schwefter Agnetis Kinder, Conrad und Friedrich, Herzöge in Francen und Schwaben, die nächsten zu fenn, allein die stände mehleten Lotharium einen Sachien. Dieser gab seine tochter berzog beinrich bem Stolzen zu bapern, und ftarb 1138. Sein Tochtermann fügete bamit seinem altväterlichen berzogthum babern auch bas berzog= thum sachsen ben (Notandum Henricum jam vivo Lothario ducatum Saxoniae Bavarico junxisse, neque id cuiquam improbatum. Nec novum conjungi duos ducatus exemplo Ottonis, filii Ludolphi, nepotis Ottonis M., qui fuit dux Bavarorum et Allemannorum sive Suevorum. Extat diploma Ottonis II qui hunc Ottonem vocat fratrem suum, intellige fratruelem). Meinte wegen seiner Dacht tonte ihm bas Rapfer= thum nicht entgehn, nahm bie fapferlichen Cleinobien zu benben, welche bis auff Sigismundum die Kapfer mit sich herumbgeführet, ward aber darüber in die acht gethan und bes berzogthums Bapern entsezet. Sachsen blieb ihm entweder, weil der Rapfer nicht macht gehabt ihm folches zu nehmen, ober weilen der Herzog folche lande bloß in feiner gemablin nahmen befegen. Die fachfen blieben begen sohne treu; bayern gab der Rapfer seinem halbbruder von Mütterlicher seite Marggraf Leopold von Österreich, des beil. Leopoldi sohn. Die bende mahren von vorangeführter Agnes Ransers Henrici V Schwester, H. IVti tochter zur welt gebracht, welche erftlich auf Bäterlichen befehl graf friedrich von hohenstauffen, ber auch bamit zum herzogthum Schwaben gelanget, nach befien tobe aber nach brüderlichem willen dem H. Leopold ehelige hand gebothen: von ihr erzeuget auß erfter ebe: Conrad der Dritte Rom. Ranfer, und friedrich Bergog in franden, Schwaben; aus der anbern aber Leopold und Heinrich Marggrafen zu Ofterreich und barauff herzogen in banern, wie auch Conrad Erzbischoff zu Salzburg, und Otto Bischoff zu freising. Marggraf Leopold besaß bayern bis ums jahr 1142, in welchem er bas zeitliche gefegnet, bem aber der bruder aus Rapferlicher belehnung gefolget. fich mit Gertraude, bergogen Beinrichen bes Löwen Mutter auf Kapser Conradi unterhandlung ehelich verpflichten lagen, blieb also Bergog Belphen (Henr. des Löwen) Dheims ansprüche ungeachtet ben dem herzogthum bapern. Otto Frising. Chron. lib. 7. c. 26. Imperator non multo post Saxoniam ingressus data in uxorem vidua Ducis Henrici, Lotharii imperatoris filia, fratri suo Henrico Marchioni, pacem cum Saxonibus fecit, eidemque Marchioni Noricum ducatum, quem consilio Matris, ducis Henrici filius abdicaverat, concessit. Als aber Kaiser Conrad ber britte 1152 verstorben und bessen bruders sohn Fridrich bergog in Schwaben an das Reich gelanget, welcher mit bepben Theilen in gleicher (näher potius) gesippschaft gestanden, mit beinrich zu babern und Öfterreich zwar als beffen halbbrudern fohn, mit heinrichen bem löwen zu Sachsen aber als geschwifter Rind, magen Beinrich ber Schwarze zu bapern durch Heinrich ben stolzen seinen Sohn und judith seine tochter ihrer bepber anherr gewesen, hat Beinrich ber Löwe, nachbem er zu vogtbaren jahren und männlichen Alter gelanget, auch feine Mutter tobes verblichen, ber gethanen Bergicht ungeachtet, weiß nicht unter mas vorwand seine Spruch über bapern wiederumb auf bas bret gebracht. Weil nun die ftande ben der Wahl bes Rapfers mit ber bis babin nicht pfleglichen hindansezung bes lett abgegangenen Kapfers hinterlassenen Sohnes ihme mit bem absehen ihre stimmen zugeleget, bamit er als beyben häusern mit geblüte fo nahe zugethan, felbige vergleichen und bas Reich zu rube ftellen folte, er auch fich bes Reichs in Belfchland und anders wo entwendete lande wieder herben zu bringen vorgefegt, aber beforgen mußen, daß keiner dieser mächtigen herzöge aus furcht für dem anbern fich vom haus magen werbe, auch überleget, was feiner noch

blübenden jugend und neuen rogirung burch schlichtung biefes ftreits ein groß ansehen zuwachsen murbe, bat er benbe theile nach würzburg vorbeschieden, der öfterreicher aber sich entschuldiget Fris. c. 7., barauff nach Bamberg, almo zwar bende erschienen, ber Ofterreicher aber vor gericht zu ftehn fich entzogen, als ob er nicht reichsbehrkömlich für recht gelaben worben, bergleichen auch die handlungen gu Speper und Regenspurg gangen. Darauf that ber Rapfer ber Sach abzuhelffen und feinen zug nach welschland zu beföbern, einen neuen Versuch zu Goflar, und weil Heinrich ber öfterreicher fich nicht bequemen wolte, ward er in contumaeiam des herzogthums verluftig erkennet, und foldes bem Sachfen zugesprochen c. 7. 9. 11. Darauff Beinrich bem Rapfer zwar über die Alpen gefolget, aber bem handel war im grunde nicht geholffen. Die bayerifden ftanbe blieben ihrem herzoge zugethan. Biele Fürsten im Reich murreten über diesen schluß. Der Ranser that zwar Rühmliche thaten, kondte aber die feinde, nehmlich die aufrührerischen Römer und Maglander, auch die Normannier in Apulien und Calabrien nicht völlig bampfen, zumahl ihm aus teutschland und sonderlich aus dem zunechst gelegenen bayern kein Nachzug zukam. Derowegen er nach feiner Rüd= funft mittelwege ergriffen und ben Ofterreicher unweit Regenspurg perfonlich gesprochen, auch ben bischoff Otto zu frepfing begen Bruber zum unterhändler gebrauchet, ber aber baben ichlechten band verdienet, also bag bie brüber ohne abschied von einander gangen. Darauf ber Rapfer noch felbiges jahr zu Regenspurg als ber berzoge in bapern haupt- und hoflagerstatt, herzog beinrichen bem Löwen ben besig mittelft bulbigung ber ftanbe eingeräumet. Und von ben städten hat man geisel genommen c. 28. Des folgenben jabres in ben h. Pfingstfepertagen 1156 hat ber Raifer in ber nabe von Regenspurg, non longe a civitate Ratispona c. 29 endtlich bie öfterreicher zum vergleich bewogen. Die vergleichungspuncte murben noch geheim gehalten, sind aber barauff c. 32 im September

Regenspurg beym Reichsconvent publicirt worden. Da ber Kapfer Öfterreich zu einem herzogthum gemacht, ihm die bayrische Grafschafft, darinn nun das land ob der Enns bestehet, zugeleget, und die herzöge von Österreich fürohin aller dependenz vom Reich, doch in folgender maaß entnommen, daß sie ben der lehenbarkeit verbleiben auch wenn ein Reichstag inner den grenzen des herzogthums bayern beschrieben würde, daben zu erscheinen und von des Reichs besten neben andern zu handeln und rathen, zu helffen, und endtlich, wenn ein Reichszug in der nähe von österreich vorsiele, alsdann allein und sonsten nicht die gebührende hülffe zu thun gehalten sen folten.

Dies ift die Burgel aller öfterreichischen privilegien, auff welche die nachfolgenden Rapfer die ihrige nicht fo fehr gebauet, als nur bis auff etliche wenige amplificationes biefelbe erläutert. Mein weniges Urtheil ift, bag fo lange Teutschland stehet, im Reich niemablen einige privilegia, fo bemfelben erfreulicher ober ersprieflicher gewesen, ober von dem accipiente theurer erworben, ertheilt fenn. Praeponebat hoc princeps omnibus suorum eventuum successibus, ut ait Frisingensis episcopus. Inusitata inde tranquillitas ut mutati homines, fagt Radevicus. Et de imperatore fagt Abbas Urspergensis: primis tribus annis pacem reformasse inter principes Alemanniae, quae valde turbata fuerat propter Ducatum Bavariae et Saxoniae. Daburch belam auch bas Reich frepe band in Stalien, Bohlen, Arelate, und gegen bie Wendischen Bölder: Postea cuncta subjugavit imperatoris Friderici potentia, fagt bas chronicon Augustanum initio partis 2.

Es ist unter ben österreichischen privilegien noch ein ander diploma Friderici I ab eodem dato, ba die privilegien etwas

breiter. Scheint es sen eigentlich der freydrieff, dieses sehe mehr die confirmatio Transactionis. Habe auch nur des lezten als indisputabilis gedencken wollen. Privilegia Friderici II, Rud. I, Car. IV, Sigismundi, Friderici III, Caroli V sind nur Confirmationes, und favorabiles concessiones über die Erde und Lehnfolge und empfängenuß, auch die unzertheiligkeit. Paulo post initium hujus diaetae hat Caesar alle originalia der privilegiorum dem El. Joh. Phil. ad recognoscendum vorlegen und durch deßen Canzler vidimiren laßen. Alle sigilla waren annoch unversehrt.

Damit man aber wiße, wie theuer die privilegien damahliges haus Ofterreich gekommen, fo ift zu wifen, baf zu Beiten ber Merovingifchen Könige gang teutschland biegeit Rheins bis an Ungarn, böhmen und die Elb nur in 5 berzogthümern als dem Frändischen, Schwäbischen, Baprischen, Thuringischen und auff gewiße Maage im Sächsischen bestanden, beren berzogen gewalt so unmäßig groß gewesen, daß sie zu mehrmahlen sich in vollkommene frenheit und indepedenz zu erschwingen unterfangen, und ihre gewalt einer Röniglichen gewalt verglichen worden. Welchen ungelegenheiten zu entgehen Carolus Martellus, Pipinus brevis und Carolus M. nach und nach alle Herzogthümer burch bas ganze frankliche Reich abgethan, hingegen die bis babinn botmäßige Grafen unmittelbar beym Reich gelagen und nur benen ihres mittels, so an ben grenzen gelegen (fo daber marggrafen genannt) biefes von ber berzoglichen gewalt eingeräumet, daß sie ben unversehener Kriegesnoth die andern ihre Mitgrafen aufzubieten und deren Heerführer zu senn berechtiget waren. Aber burch versehen ber lezten Carolinischen und alzugroße Milbe ber Sächsischen Rapser, bevorab da man in einer Berson viel grafschafften zusammenkommen lagen, gelangten die vorige berzogthümer (das Thüringische ausgenommen, dahingegen das böhmische und Pohlnische hinzukommen), von neuen empor, zwar vielleicht mit einer ber vorigen nicht in allen gleichen gewalt ber herzoge, hingegen

mit erweiterung ber grenzen, sonderlich Sachsen. Es begriff ben heutigen ober- und niedersächsischen Craif (Thuringen und ein Theil ber Marc ausgenommen) und von dem Nieder Rheinischen das ganze Weftphalen. Das baprifche aber enthielte all basjenige, mas von ber abriatischen See an gegen aufgang benen Schlavonischen, Ungarischen und Böhmischen grenzen nach, bieß- und jenseit ber Donau fich bis an bas Boitland erftredet; gegen mitternacht und Niedergang waren Franden und Schwaben, gegen mittag bie engften theile von Italien und die vorgemelbete abriatische See. Wiewohl unterschiedene Stände in solche bezirde begriffen, boch alle mit gewißer relation, wie bann unter andern bie Marckgrafen mit ber lehnbündigkeit und beerfolge zugethan gewefen, bero reichsfürftl. stande und unmittelbarkeit unabbrüchig. Chronicon Augustense a Frehero editum, von Beit zu Beit compilirt, und wie es scheint um das jahr 1180 ober 1190 geschrieben, fagt clar: Huc usque quatuor Marchiones Austriae, Styriae, Istriae, Chambensis (qui dicebatur de Vochburg) evocati ad celebrationem curiae ducis Bavariae veniebant, sicut hodie Episcopi et Comites ipsius terrae facere cernuntur, v. Chron. Aug. p. 2. init. Das jus territorii oder die landesfürftl. hoheit war damahls nicht wie jezo bekand, und auch diese, soweit fie sich damable erstrecket, war nur ben benen herzogen und sonft etlichen wenigen privilogirten ftanden, ift auch in folgenden zeiten allein nach und nach ben benen Reichsunmittelbaren gliebern insgemein eingeführt, und bif auf nunmehrigen grad erhöhet worden. Die Bfterreicher aber haben die ihrige schohn bamahls zu viel höherem ftand erhalten, ber einem nemui mere sociali näher verwand als einer Reichsbotmäßigkeit, bergleichen exempel damable in Dennemarch, Bohlen und Böhmen. auch concessione Caesaris et imperii, und zwar titulo onerosissimo, ba sich die meisten andern stände anfangs das ihrige eigenmächtig zugeleget. Die privilogia felbst werden bewiesen aus einem

gang unparthepischen Exemplar, so aus feinem öfterreichischen Author fomt, sondern allezeit bei 500 jahr hehr in dem chronico Augustensi (a Frehero edito) ad 1156 befinbtlich. Apparet ex eo diplomate, ducem Bavariae (Henricum Leonem) resignasse imperatori Marchiam Austriae cum omni jure suo et cum omnibus beneficiis, quae quondam Marchio Liupoldus habebat a Ducatu Bavariae. Otto Frisingensis erzehlt umbstendtlicher, wie das herzogthum bapern 7 fahnen gehabt, davon 5 Henrico Leoni und zwen bem Marchioni Austriae geblieben, und wird angeführt in diplomate, daß es geschehen: ne minui videatur honor et gloria dilectissimi patrui nostri, wenn er aus einem bergog jum marggrafen worben; benn bamable bie berzogliche praerogativa weit größer, item wie das Chron. Aug. dazusezt: ut duces Bavariae minus deinceps contra imperium superbire valerent. Et idem paulo post ann. 1156: ex quo facto multum est diminutus honor et potentia ducum Bavariae, wie benn ber Raiser hierauf ben entsezung Henrici Leonis die stiffter entlediget, die mächtigsten Städte zu Reichs- immodiaten städten gemacht und gleichmäßig bie graffcafften verunmittelbaret, wiewohl Bayern bernach durch anfügung ber Bfalg, Scheuern und Wittelsbach, erheurathung der grafschafft waßerburg, nachmabliger bepbringung aller übrigen Reichsgrafschafften außer Ortenburg und Marelrein fich in die beutige consistenz geschwungen. Die Dahnen, Bohlen und andere des Reichs vor zeiten auch auf solche art privilegirte stände haben unter dem vortheil ihrer frenheiten, und der gefolgten großen verwirrungen Teutschlands, wie auch des langen interregni fich vom reich abgelediget, ift ber Defterreicher treu befto mehr zu loben.

# **E.**

# Bedencken von der Securität des deutschen Reiches.

1670.

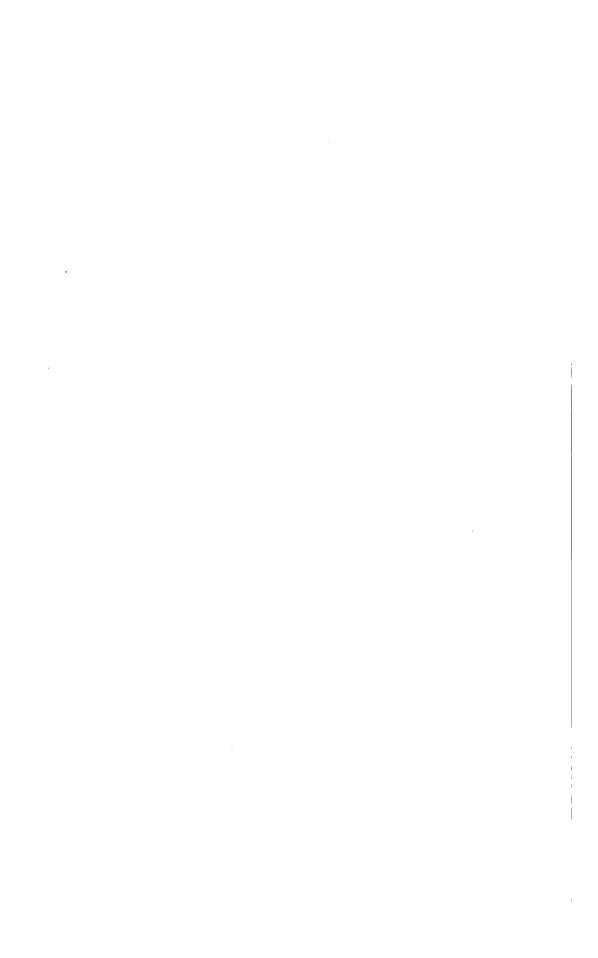

# (Gedrängte Angabe der politischen Stellung in Deutschland, bis 1672.)

Mbeinische Allianz ward auff sechs jahr continuirt, bis auff 1668. War hernach noch eine particular-allianz mit Mannz, Cölln, Münfter, Neuburg, expiravit 1670. Hat Defterreich am meiften offendirt. Tempore Erfordiensi, ni fallor, erft gemacht. Chur Manng ließ darin volontiers Colln agiren, umb bie blame zu vermeiben, aber es hat auch Colln fich begen wohl zu nuz gemacht, und die fach an sich gezogen, und Chur Mannz bei Frandreich suspect gemacht. Inde froideur gegen Mannz, im geringften nicht regalirt, mit Bfälgischen sachen Manng im Zaume halten wollen. Inde Manng tractaten mit Rapfer und Brandenburg, handelung von der interims-Schidung zu Rapfer und Brandenburg. Reichsverfassung. haben aber solche langsamen progress gehabt. Rapfer und Branbenburg a part tractirt. Chur Manng an Franfreich zu versteben gegeben, als fepen bie misverftanbe benberfeits ichabtlich. Beif wegen des hollandischen Krieges, begehrte ben Rapfer zu disponiren sich nicht einzumengen. Schoenbornius Viennam. Rayser promisit. Schoenbornius attulit regi, sed Caesar interea separatim cum Brandeburgico tractans alia via agit.

#### II.

Wagschahl gegenwärtiger Conjuncturen. Was anjezo zu thun: zu Chur Mahnz und bes reiches besten.

Ich seze zum fundament, daß Chur Mahnz und daß reich ein interesse haben. Denn Chur Mahnz hat, meines bedündens, keinen anderen zweck seiner consiliorum, als diese Glori nach sich zu laßen, daß er dem reich und seinen Landen wohl vorzestanden, also daß er einigen privat Nuzen seiner oder der seinigen der gemeinen wohlsart nimmermehr vorziehen wird. Nun haben das Reich und das Erz Stifft ein interesse, denn das Erz Stifft fürnehmlich durch seinen Rang und Direction so in reichssachen dem Erzbischoff und Chursürsten gebühret, mehr als durch eigene Kräffte vor anderen sonderlich consideradel. Folgt "also daß ein verständiger und gewissenhafter Chursürst zu Mahnz, "maßen der jezige ist, mit dem reich gemeines interesse haben werde.

Darauß bann als corollaria folgen, was bem reich guth, sey Churmannz auch guth, und was Chur Mannz, bas sey auch bem reich verträglich; was bem reich schäblich sey, auch Chur Mannz schäblich, et contra. Ferner folgt, daß Chur Mannz und bas reich einerlen freunde und seinde haben werden. Obgleich geschehen kan, daß Chur Mannz etwa gegen des reichs seinde sich freundtlich oder gegen des reichs freunde seindtlich dem äußerlichen scheine nach bezeugen muß, weil das reich nicht allemahl in dem stande ist, daß es die seinigen schüzen könne. Gleich wie ich nun von meinen freunden nicht begehren kan, daß sie sich meinetwegen, auch ohne apparenz mir zu nuzen in eine augenscheinliche gefahr ihres äusersten

verderbens stürzen sollen, also ist das interesse aller wahren freunde bes reichs, das reich in einen solchen stand zu sezen, daß es einer wahren freundschafft fähig sey, welche darinnen bestehet, daß zwey freunde einer mit dem andern stehen, und sich auf einander verlassen können.

Damit eine Person einiger wahren freundschafft mit einer ansberen fähig seh, muß sie ihrer eigenen wohlfart fähig sehn, benn weil die freundschafft darinnen bestehet, daß ihrer mehr sich zu gemeiner wohlfart vereinigen, wie wollen sie sich an anderer wohlfart aus consideration ihrer eigenen binden laßen, wenn sie ihrer eigenen nicht fähig sehn?

Nun aber wer einer wahren glückseelichkeit ober wohlfart fähig sehn will, muß für allen dingen bey verstand sehn; denn sonsten kan weder er mit sich, noch andere mit ihm gewisse mesuren nehmen. Beil nun aber das reich auch als eine Persona wiewohl civilis zu betrachten, so muß ihm vor allen dingen ein verstand oder consilium eingegoßen werden.

Dem gebrauch des verstandes sind in einem sonst verständigen und erwachsenen zuwieder Leibes und gemüths Schwachheiten. Unter Leibes Schwachheit begreiffe ich den Schlaff, unter gemüths-Schwachheit die verwirrungen der passionen, so uns nicht ordentlich rathschlagen laßen. Einen Schlaff kann mans im reich nennen, wenn es nicht den sinnen ist, daß ist ohne Regiment, consilio, Direction, wenn keine Person, kein Collegium, keine versamlung vorhanden, so seine person repraesentiret: wenn kein Mittel da ist zu seinem willen zu gelangen. Als gesezt, daß jezo kein reichsz, kein deputations, kein Chursürstenz, kein Craistag were, noch mittel vor handen dazu leicht zu gelangen oder ohne deren beruffung der stände willen insgesamt und in corpore zu erfahren. Möchte man wohl sagen, das reich schlaffe, oder sey interimsweise bis auff eine besere zeit gestorben.

Wenn aber nun gleich zu bes reiches willen und schluß zu gelangen, die vorhehrgehenden deliberationen aber unordentlich und ohne reiffliche überlegung durch clamores der Unbesonnenen oder privat-interesse der Übelgesinten geführet worden, so ist das reich einem Menschen gleich, so durch eigene gemüthsverwirrung geblendet, und von anderen, so sich deren zu ihrem nuzen zu gebrauchen wißen, irre geführet wird.

Damit also die wohlgesinten behm reich sicher stehen und ihren guthen willen zu werd richten können, muß ihm für allen dingen ein rechter gebrauch seines verstandes gegeben werden. Unterdessen aber, ehe man dahin gelanget, mus man ihm Borm ünder sezen, das ist auf interims-anstalt bedacht sein.

Sind also zwen Hauptfragen, so aber doch in ansehen der dritten nur praeliminar seyn: Erstlich wie das reich zu einem richtigen Regiment zu bringen, zum andern, wie es unterdessen ben so gefährlichen zeiten zu regieren; drittens wie es alsdann, wenn es zu einer richtigen Regiments-Form gelanget, sich seiner Cräffte zu gebrauchen habe. Und können wir uns jezo wohl mit den ersten behden, was nehmlich von nun an zu thun, begnügen, und die dritte als noch unzeitig ben seit stellen.

Was nun jezo Chur Maynz zu thun habe, damit das reich einsmahls in einen beßeren Stand gebracht und unterdessen nicht zu scheitern geführet werde, auch wie Chur Maynz sowohl seine und des Erz Stifftes eigne ruhe gründe, als auch seine hohen actionen mit einer gewündsichten Aussührung der zu gemeinem besten geführten desseinen fröne, sind freylich hochwichtige und von Ihro Chursürftl. Gnaden dero unvergleichlichen weißheit nach gnugsam überlegte fragen, die aber anjezo gerührt werden, nicht umb etwas neues zu sagen, sondern damit was hauptsächlich etwa zu bedenden, kurz gesaft und gleichsam in einer Tasel auf einmahl übersehen werben könne, welches in allen deliberationen großen nuzen hat.

#### III.

### Occasio consilii praesentis.

Cum sub initium Augusti 1670 Elector Trevirensis Moguntiam venisset, deliberatum est ab utroque Electore, qua ratione satisfieri Lotharingo posset, qui minabatur ad Gallos se vertere, nisi securitas sibi praestaretur. Eam autem ex foedere Limburgensi anno 1668 inito praecipue a Moguntino et Trevirensi postulabat, quorum terrae periculo vicinissimae Propositio ejus huc tendebat. Ablegarent Viennam Moguntinus et Trevirensis, ac Caesarem ad ineundum foedus triplum comitibus sese impellerent, Lotharingiae aeque ac circulo Burgundico quia aeque imperii membris, defendendis. Elector Trevirensis ea de re cum Illmo Boineburgio contulit, quemadmodum et Moguntinus. Boineburgius Trevirensi proposuit: primum, ipsos ita tantum Caesaris appendices fore, nec votum peculiare, nisi formato separatim corpore in triplo foedere habituros; deinde foedere ad eum modum inito, quod se aperte triplum Austriacumve declarasset, continuo multos caeterorum Germaniae principum adhuc nutantes in contrarias partes impulsum iri: satius ipsos inter se principes foedus in neutram partem inclinans inituros, 1000 milites a singulis conferri posse, directorem esse Moguntinum, alios alternare, stato tempore foederatos convenire. Interea status foederatos litibus finium, quantum possent, abstinere debere, exemplo coëuntium foederatorum Belgarum. Haec ille mihi narravit, rogavitque expenderem ac in ordinem redigerem. Quod hoc scripto feci, ac plurima notatu digna addidi: de danda Caesari propositione et duplicando voto, de milite contrahendo, de fundo perpetuo, de Instrumenti pacis praetextu, explic. § Instr. pacis: et ut eo sincerior, de arte Gallo repraesentandi potentiam Caesaream nuper auctam, de Gallica expeditione in Aegyptum.

#### IV.

# Auszug (partis primae) eines Bebencken, so de securitate Imperii interna et externa stabilienda versasset.

(Die folgenden Borbemertungen find bon Leibnig fpater ber Überfdrift bingugefügt.)

Pars I Aug. 1670 Sualbaci.

Pars II Novemb. 1670. Moguntiaci.

Das Bebenden hat Herr von Boineburg mit seinen Notis augiret, wie benn auch ben diesem Extractu seine hand sich findet.

In biesem Bebenden habe ich praediciret: Lotharingiae occupationem, Tripli foederis infirmitatem vel incertitudinem, Angliae desectionem, Sueciae mutabilitatem, Brunsvici occupationem.

(Die Bufage von Boineburgs Band find gefperrt gebrudt.)

- 1. Teutschland fonte gludfeelig fenn § 1,
- 2. Ift aber in elendem Buftand theils wegen jüngsten Krieges, ben es noch nicht ganglich verschmerzet § 2,
  - 3. Theils wegen verderbter Policen § 3. 4. 5.

- 4. Welches aber alles leiblich gegen ben hauptmangel bes aufgelöften Bandes ber Republick, dahehr es sein selbst nicht sicher, sondern frafftlos, und seiner nachbaren oder glieder raub zu sehn sich befahren mus § 6.
- 5. Dieß ist mun ber punctus socuritatis, wie es nehmlich in in- und äuserliche sicherheit gestellet werben möge § 7. 8.
- 6. Welchen man in comitiis zu heben so viele Jahre sich vergeblich bemühet. Es haben aber im wege gestanden die unendtlichen
  streite von der matricul, exemptionen und anschlägen, rejectio
  majorum votorum, desectus executionis, desectus perpetui
  Aerarii et perpetui consilii seu Regimenti, so ad perpetuum
  militem Imperii nöthig, anjezo aber zu practiciren beh solcher
  zerrüttung der gemüther, da man ausm reichstag auch in minutien
  nicht eins werden kan, sast unmüglich § 9—23.
- 7. Weil nun auch also ultimum comitiorum remedium desperat worden, ist nichts anderes übrig, als daß man das Reich entweder zu trümmern gehen und sich ganz zertrennen lasse, welches vor allen dingen dem Kapser und Churfürsten, den sämtlichen fürsten und ständen, und dem ganzen reiche, zu gesich weigen, in specie Chur Mannzschälich, die dadurch alle ihren respect, praesminenz, direction verliehren werden, oder daß man einigermaßen eine einigkeit vermittelst einer wohlgeschlossenen Allianz erhalte § 25. 67.
- 8. Dieser Allianz Haupt-Maxim mus seyn, daß sie so neutral, unparthenisch, indifferent und billig sen § 33. 83., daß sie von niemand mit grund getadelt werden, viel weniger einige jalousie erwecken, vielmehr aber jedermann an sich soden könne, welches wiewohl es schwehr, dennoch möglich. Wo aber nicht, wird solche allianz schäblich, ja eine beförderung unseres verderbens seyn.
- 9. Derowegen muß sie keinen anderen titel im schilbe führen als unitatem et securitatem Imperii, pacem publicam, conserva-

tionem status praesentis ober welches alles eins, in specie Garantiam Instrumenti pacis § 34. 69.

- 10. Nun stedt ja in Garantia instrumenti Pacis nunmehr post pacem Pyrenaeam Garantia Circuli Burgundici, wie contra interpretationes Gallicas sonnenclar erwiesen § 36, auch außer zweisel Garantia Lotharingiae als eines Glieds des Reiches. Bird also per consequentiam Garantia Lotharingiae et Circuli Burgundici in der Allianz steden, ob sie gleich nicht ansangs soedere nondum sirmato genennet § 69. 70.
- 11. Bürde aber die Allianz gleich anfangs sich österreichisch ober triplisch § 27—30 und 36. 64 erclären und zu verstehen geben, daß sie expresse gemacht den Burg. Crais und Lothringen zu defendiren, wirds Franckreich pro denunciatione hostilitatis aufnehmen § 40, als ein genereuser Herr in eusersten Grad irritirt werden § 57, wohl gar thun was er sonst gelassen § 46. § 49, an uns die wir am nächsten, schwächsten und von hülft entserntesten als autoribus sich rächen, auch nicht erwarten, bis wir uns in postur gestellt.
- 12. Da benn Österreichische (§ 63) und triplische hülffe schwach, langsam und spät sehn wird § 49. 50. 53. 54. 58. 59. 60. 61, wir aber weber uns, noch Lothringen nondum firmato foedere zu garantiren bastant sehn werden. Seinds auch auf solche Manier ex foedere Limburgensi nicht schuldig, quia nulla est obligatio ad impossibile. Es wird aber Lothringen samt Circulo Burgundico beser durch gegenwärtigen als seinen eigenen gefährlichen vorschlag garantirt werden § 51. 52. 53. 54. 55. 56.
- 13. Überdieß so wir unsere allianz parthenisch und triplisch machen, werden wir alle mächtige häuser in Teutschland, die theils ex prosesso Acti triplisch senn, theils aber noch wanden, per antiperistasin Franckreich in die hände jagen § 39, so sich solcher gewündschten gelegenheit bedienen und unter ihnen eine gegen=

Allianz § 38. 84 formiren werden, wie schohn ohne das im anfang dieses 1670 jahres bergleichen etwas in den mächtigsten eirculis vorgewesen § 38, dadurch wir Franckeich mehr nüzen als durch unsere seinbschafft schaden werden, Weil selbige besorglich mächtiger als wir, wir aber zwischen Franckeich und ihnen in der Rluppe senn, Sonderlich aber einige unserer Nachbaren so dieses längst wündschen, und nur auf unsere erclärung warten, sich gänzlich an Franckeich hängen werden § 39, da doch unser interesse erfordert, Franckeich nicht zum seinde zu haben, sondern vielmehr desto subtiler andere mächtige entlegene fürsten ihm aufn hals zu hetzen. Plus enim Gallis amicitia quam inimicitia nocedimus § 40. § 47. Geben wir aber durch partheys lichteit unserer allianz ursach zu einer ohne das auf der spiz stehenden Gegensallianz, so werden wir, da Gott vor sey, eine endtliche Trennung § 37, ja ruin des reichs erseben.

- 14. Hingegen da wir pure in terminis securitatis publicae generalibus anfangs bleiben, werben wir an Franckreich und benen in Teutschland anti-triplischen Fürsten keine hinderung, sondern wohl gar förberung § 64. § 70 haben, und vielleicht diese selbst darein locken. Und doch hernach per majora et directorium zu einem guthen werd et ad salutem patriae senden § 40. 44. 60. 61. 83, wie denn einige artes sie anzulocken erwehnt sind § 41. 42. 43. 44. 65.
- 15. Welcher gestalt aber die sache anzustellen, daß man in der Allianz per majora et directorium alles ad salutem patriae lende, ist der länge nach ausgeführt § 68 segg.
- 16. Rehmlich es köndte eine Allianz formirt werden von ohngefähr 14 oder 15 gliedern, so zum wenigsten gewis, darein jedem Reichsstand zusommen stünde, der sich getraute 1200 Mann, 800 zu fuß 400 zu roß, und also zwei Regimenter, eins zu fuß und eins zu roß, zu liefern und stets zu unterhalten. Wer solche

nicht liefern köndte, möchte nebenst anderen zusammen treten, und also eine person formiren und ein votum führen § 68. Dadurch wäre gleich ansangs die Quaestio der anschläge, so securitati publicae in comitiis stabiliendae im weg liegt, alhie ausgehoben, denn sich ein jeder selbst den anschlag und arbitrarium quantum machen muß.

- 17. Diese Bölcker müste jeber, nachdem sie einmahl gewährt, zwar unterhalten, nicht aber ben sich selbst behalten, sondern zum corpus der Armee liefern § 11. 72. 73, auch die verpflegung zur gewißen zeit an geld in die Casse des bundes auszahlen.
- 18. Die Bundesgenossen fümen zu gewissen zeiten durch ihre deputirte zusammen § 71. Alba ginge es per majora. Und müste sich ein jeder anfangs andlich § 72 verpstichten, vielleicht auch nach gelegenheit, da sichs thun läßt, versicherung thun § 74, was diese conferirte 1200 Man und auch andere contingentia ben der Allianz Unterhaltung betrift, absolute den majoridus sich zu conformiren, ein solches weniges pro salute publica gleichsam auszuopfern, und dem corpori soederis ganz eigen andeim zu geden, dadurch ihm ja im üdrigen alle libertät bleibt. Damit keine Rlage statt habe, als ob ihn die allianz mehr als das Reich selbst binden wolle, weil die obligation sich nur auf solche wenige contingent erstreckt § 31.
- 19. Kapserl. Mapt als Kapser können nicht füglich im Bunde seyn, sondern sich dessen beger von außen brauchen, wie sie denn auch nicht ben der Liga gewesen. Solten sie auch als Kapser darin seyn, müsten sie das directorium haben, und weren nicht schuldig, könten auch per reputationem nicht den majoribus der Stände sich zu conformiren binden, sondern man müste erst wie aufm Reichstag über einhelligen schluß der stände per amicabiles compositiones mit Kapserl. Mapt tractiren. Belches aber hier nicht statthaben kan, da man gewisse majora vota, seine ungewisse amicabiles

compositiones begehrt § 78, würdens auch die Stände nimmersmehr eingehen und das ihrige hergeben, weil eine allianz auch einige gleichheit erfordert. Zu geschweigen, daß dafern Kapserl. Mt. als Kapser eintreten solte, es alsbalb große jalousie und gegensallianzen geben würde § 79.

- 20. Damit aber Kapserl. M. nichts besto minder umb alles wisse, sondern auch macht und praerogativam daben habe, könten Ihre Mant als Kapser ben allen zusammenkünssten ein jus proponendi ordinarium, als ein Reichs. Stand aber ihrer Erblande wegen 2 Stimmen haben, eine wegen Böhmen, die andere wegen Destreich, welche billig zu theilen, nicht allein wegen ihrer macht und größe, sondern auch weil Ihre Mant wegen Böhmen in comitiis sast nicht erscheint, noch contribuirt § 79.
- 21. Beil auch ein stets werendes directorium ben einem corpore senn mus, und das interesse des corporis mit dem wahren interesse des Reiches vereinigt, wird solches niemand billicher und füglicher als Churmannz anvertraut werden können § 77. Da dann die Canzlensschrer tempore conventus aus den propositionidus quaestiones formiren, die vota colligiren, und die abschiede absassen; tempore intermedio könten Moguntino als directori perpetuo etsiche andere aus den gliedern zugeordnet wersden, so von zeiten zu zeiten alterniren § 76. 77, welche dann mit einander minora incidentia expedirten, majora so keinen verzug leiden, eilends die glieder durch einen circular umb lauff der briefe, Tenor oder Umbfrage (maßen in Collegio Electorali sonst bräuchlich) wissen ließen und also mit den Berrichtungen sich danach achteten § 73. 75; particulariora sind theils im Bedenden erwehnet, theils werden ben der einrichtung sich sinden.
- 22. Dergestalt würde mit der zeit eine Armee von etlichen zwanzig bis breißig tausend Mannen zusammenbracht, daß reich innerlich in eine Union, euserlich in sicherheit gestellet, die puncta

securitatis erledigt, ber Streit von ber Matricul und anschlägen (weil ein jeder der eintritt, zuvor ob er die 1200 man allein oder mit anderen ftellen tonne, fich felbst ichatt) aufgehoben, die ungewiffe in casu bestehende amicabiles compositiones in gewisse orbentliche majora vota bracht § 78, bem Rapfer und directorio Moguntino die autorität und praceminenz erhalten, den ständen die nicht weiter als so viel sortem in societatem collatam betrifft, gebunden, ihre frepheit nicht geschmählert, und nichts besto minder bie mächtige, so sich zu febr zu erheben beginnen, burch einen subtilen griff in bie allianz anderen mittelmäßigen gleich gemacht (indem nicht ber glieder macht, sondern beptrag, barin die mittelmäßigen ben mächtigen gleich, betrachtet wird) § 80, die meiften mängel ber reichstäge emendirt, und endtlich bas reich ad veram formam unius Reipublicae et unitatem personae civilis, ja zu einem realen Band und schleuniger Execution per nudam retentionem ohne ambagibus ber Preis Executionen gelangt § 81.

- 23. Ift bemnach nicht zu zweifeln, daß ein solch heilsames werd, daran gemeiner Ruhe, der ganzen Christenheit § 86—98, welcher das Reich die Balance hält, des Reiches aber Wohlfart gelegen, durch Gottes Hülffe, so mans anders angreiffet, für sich gehen, und Oestreich angenehm senn, Frankreich nicht miskallen, den Ständen aber meistentheils belieben werde, wie man denn bey nicht wenigen einer gänzlichen einstimmung genugsam versichert.
- 24. Wie nun. in specie das Werck je ehe, je besser, weil eine Gegenalliance auf ber Spiz stehet, und alsdann guthe gedancken zu spät sehn dürfsten, zu incaminiren, wird sonderlich des Reichs Directoris hohem in dergleichen wichtigen dingen erwiesenen Berstandt den solchem zu Kansers. Mant autorität, und seiner praeminenz gereichenden vorhaben anheim gestellet § 100.

v.

Bebenden welchergestalt Securitas publica interna et externa (und status praesens) im Reich (jetigen Umbständen nach) auf festen fuß zu stellen.

(Das Gingeflammerte ift Bufas von ber Band Boineburgs.)

# Pars I.

Triduo composui Sualbaci d. 6. 7. 8. Augusti st. n. 1670, praesente Boineburgio.

1.

Das Römische Reich ist ein Land, so vor sich selbst bestehet, und in bessen Macht ist, glückselig zu senn, wenn es will; denn es weder dem Lande an Leuten zu beschüzung, noch den Leuten an Land zu unterhaltung mangelt. Die Leute sind herzhafft und verständig, das Land groß und fruchtbar genugsam, also daß die menge der wahren der Lunst und Verstand, die Lunst zu verarbeiten und menge zu versühren den wahren nicht weichet.

2.

Gleichwohl aber giebt nichts besto minder die tägliche erfahrung, daß Teutschland ober, welches ich anjezo vor eines nehme,
daß Römische Reich bei weiten nicht in solchen Flor und stande sen,
als zu sehn in seinen fräfften ist. Denn, den schaden zu geschweigen,
so es in diesem lezten Krieg gesitten, den nichts als die Zeit verbessern kan, so sind doch gleichwohl auch der mängel viel, die ein
großes theil unsers übelstandes machen, und wir niemand als uns
selbst zu danden.

3.

Solche sind nun unzählig und mit wenig worten nicht zu besgreifen. Die ursprünge und quellen aber lassen sich vielleicht ebe Leibnig. I.

erforschen, und, da man anders endtlich einmal erwachen, der Sach mehr als obenhin nachdenden, und einen rechten eifer zu vollstreckung guter concepte bringen will, auch verhoffentlich mit Gottes hülfe gründlich stopfen.

4.

Gleichwie aber die methodus medendi erfordert, denen symptomatibus vor allen dingen zu begegnen, so der gründtlichen cur nicht erwarten dürfften, sondern dem patienten den Garaus unversehens machen können, so ist auch hier in dieser politischen cur für allen dingen auf die pressirende, nähere und gleichsam übern kopf schwebende hauptgefährlichkeiten alles ernstes zu denden.

5.

Diese sind nicht etwa die übel eingerichtete commercien und manufacturen, das grundverderbte Münzwesen, die Ungewißheit der Rechte und saumseligkeit der processe, die nichtswürdige erziehung und unzeitige reisen unsrer jugend; der (überhand) genommene Indisferentismus cum in sidei, tum in moralibus et politicis redus, und der folglich einreisende) Atheismus; die gleichsam mit einer fremdden Pest angesteckte Sitten, der Religionen verditzerte zwistigkeiten: welche stücke zusammengenommen und zwar sangsam schwächen, und, wenn wir nicht und bei zeiten dagegenseten, endlich unsehlbar ruiniren, nicht aber verhoffentlich sobald auf einzmahl übern haussen werssen.

6.

Was unfre Republic aber auf einmahl stürzen kann, ist ein inn- ober äußerlicher hauptkrieg, bagegen wir ganz blind, schläferig, bloß, offen, zertheilt, unbewehrt, und nothwendig entweder bes

<sup>1)</sup> Das Gingeflammerte (überband - einreißende) ift ein Busab von der Sand Boineburge.

feindes oder, weil wir bei jeziger anstalt solchem selbst nicht gewachs sen, des beschüzers raub senn.

7.

Dieses ist nun das pressirende hauptsymptoma, so einem hizigen sieber, gleichwie die andern sebri hecticae zu vergleichen, und daher langen verzug und noch zehnjährige comitia nicht erswartet. Dessen cur ist aber sorma particularis, essicacia seu virtute universalis; denn sie gleichwohl so beschaffen, daß sie den andern mängeln allen wider fernere einreisung einen riegel vorschieden, ja zu völliger austilgung der krancheit, so aller dieser zufälle Mutter ist, einen grund legen kann, welche cur denn freilich bestehet in dem anjezo mehr vorgenommenen als gehobenen puncto securitatis.

8.

Es ziehet aber bieses Wort ein großes nach sich, und wird, durch bloße reichsverfassung und stets wehrende miliz, wo nicht anderswo nachaeholffen, nicht festgestellet.

9.

Denn erstens, die mehr als hundert Jahr eifrigst getriebene streitigkeiten von der matricul, exemtionen und anschlägen besorgslich sobald nicht auszumachen. Bursa non minus, quam venter caret auridus. Reine rationes, keine amicadiles compositiones sind stard genugsam, die theils zwar nur vorgeschüzte, theils aber vielleicht auch alzuwahrhafte nothdurfft der Stände zu überwinden. Majora vota wollen allem ansehen nach nicht gelten; so ist auch executio cogens weder vorhanden, noch ohne innerlichen Krieg thunlich; und ist zu besorgen, es werde endlich das reich, weil der eine ersedigt senn, der ander nichts über sich nehmen will, ein großes an der summa schwinden sassen milsen, welches denn seine Kräfte und ansehen vollends schwächen wird. Zu geschweigen, daß,

wenn einmahl biese thur aufgethan, es benen Ständen an neuen querelen, daß die Zeiten sich verändert, daß ihre Länder ärmer, andere reicher worden und bergleichen, nicht mangeln werde.

#### 10

Geset aber zweitens, man vergleiche sich unde werde diesfals zum wenigsten auf ein Interim eins; gesezt auch ferner, welches boch schwer zugehen wird, daß jeder Stand mit seinem contingent entweder an vold oder geld richtig inhalte, wird ferner zu fragen sehn, ob so wohl außer als auf den fall der noth die völker zusamsmenstoßen, oder jeder mit den Seinen a part agiren solle.

#### 11.

Sollen sie nicht zusammengestoßen sehn, noch unter einem haupt und gouverno stehen, wie schläferig wird mancher auf den nothsall mit den seinen umbgehen, wie leere papierne compagnieen, was für Soldaten wirds abgeben, die in einen jeden Land sich häußelich niederlassen, bürgerlich einrichten, wacere Kerls hinterm osen sehn, und wenn mans beim Liechte besiehet, auf einen ausschuß hinaus laufen werden; zu geschweigen, daß endlich aufn fall der noth sie boch zusammengestoßen werden müssen, welches denn biseweilen zu spät ist, et dum singuli cunctantur, omnes vincuntur, praeoccupantur, praesestinantur.

# 12.

Sollen sie aber continuirlich auch außer ben fall ber Noth unter einem Haupt und directorio stehen, so muß solch directorium eine zimbliche macht darüber haben, wie ein usufructuarius ober sequester über einen fundum, der ihn zwar bestellen, aber nicht alieniren kann. Ebenmäßig muß solches directorium nicht zwar die völder abzudanden, zergehn zu lassen, an andere zu über-lassen, und in substantia etwas an ihnen zu ändern, wohl aber

folche zu regieren, zu verpflegen, zu verlegen, gewissen compactatis mit den Statibus gemäß einzuquartiren, marschiren zu lassen, officirer, doch auf gewisse maße, anzunehmen und abzudanden macht haben.

# 13.

Aber hier ereignet sich brittens die gröste und bei jezigen zustand des reichs kaum überwindliche difficultät, wie solches stets währende directorium imperii eingerichtet sehn, und denn, wo es mittel sowohl zu seiner, als der völder verpstegung hernehmen solle. Denn das reich soll eine persona civilis sehn. Gleichwie nun in einer persona naturali oder menschlichen Leibe sich die spiritus, das Blut und die Glieder sinden, also ist in der persona civili ein perpetuum consilium, welches den verstand und die spiritus, ein perpetuum aerarium, welches geblüth und adern, ein perpetuus miles, welcher die glieder repraesentirt, von nöthen. Und gleichwie die glieder von dem bluth sich nähren, das bluth ohne der spirituum bewegung sich nicht reget, also kann der perpetuus miles ohne stets währendes aerarium nicht verpsteget, das aerarium sowohl, als miles sine consilio perpetuo in ordentlicher bewegung nicht erhalten oder regiret werden.

## 14.

Ein consilium perpetuum wäre dem reich freylich zu wündsschen, es ist aber dazu bei gegenwärtigen stand keine hoffnung. Man weiß, wie der Regiments-rath theils aus mangel des untershalts, welches gewislich unser Nation nicht wenig verkleinerlich, theils aus differenten maximen der Kapfer und fürsten zergangen.

## 15.

Gefezt aber, daß man ein folch consilium aufrichten wolte, auch jeder dazu gehörender Stand ben feinen nöthigen unterhalt zu verschaffen erbietig und beständig were, wozu man bisher nicht einmahl in der so wenigen unterhaltung des Cammergerichts gelangen können, so würden dennoch ben der einrichtung selbst sich große schwärigkeiten finden.

16.

Denn baburch nothwendig der ganze status imperii hauptjächlich geändert werden würde. Es müste aus comitiis temporalidus nach Hippolyti a lapide meinung ein neu Regiment oder in
effectu Comitia vel saltem Deputatio perpetua werden. Es
würden solche aller wichtigen geschäfften, deliberationen und strittigkeiten sich anmaßen, supremum arbitrium rei justitiariae an
sich ziehen, alle executiones thun, und das reich sobald glücklich
zu machen, als zu ruiniren macht haben. Da würden keine oppositiones, keine contrariae rationes, keine amicabiles compositiones gesten, und würde man entweder eine oligarchie bekommen,
oder, da einer in diesem consilio meister wäre, würde er mit hülff
ber Waffen die andern zwingen können. Denn zugleich das aerarium und miles demselben anhängig wäre, und er dadurch perpetuus dictator oder ein absoluter monarch werden würde.

17.

In specie aber würde bei aufrichtung eines solchen consilii die erste frage seyn, ob es, ad imitationem comitiorum, in tria collegia Electorum, Principum, Civitatum einzutheilen oder nicht. Jenes würden besorglich die fürsten, dieses außer allen zweisel die Chursfürsten nicht zulassen. Denn die fürsten badurch die ihnen so vershaßte macht der Chursürsten ex interrupta continuam machen, die Chursürsten aber cedendo, vim ipsam suae potestatis auf einsmahl gänzlich fahren lassen würden.

18

Ueberdieß mufte solches alles in comitiis geschlossen werben. Run aber find die meisten stände dieser Comitiorum præsentium so überdrüßig, daß sie leichtlich nicht zu erörterung einer so großen weitaus sehenden sach zu bringen. Es ist auch ein guthes theil der logaten des contradicirens, litigirens, schulmeisterirens so gewohnt worden, daß sie auch in der geringsten Sach nicht eins werden können. Weil auch ferner nichts, so in comitiis geschlossen werden soll, heimlich gehalten werden kann, ist kein zweisel, daß von hohen orthen, so solcher reichsverfassung gänzlich entgegen, alles gar leicht ben einer solchen unzählbaren menge der sich ereugnenden dissicultäten verstört und zu nichte gemacht werden würde.

## 19.

Bu geschweigen, was für bekandte difficultäten die Stände großentheils unlängst selbst auf die Bahne gebracht. Der eine fürchtet der Religion, der andere der Policey, der dritte sorget, es möchten die mächtigen durch eine solche verfassung die übrigen zu unterdrücken suchen. Und obs gleich Oesterreich so sehr nicht treibt, noch fördert, so sind doch unterschiedtliche so wunderlich, daß sie bey stadilirter reichs miliz vermehrung der Oesterreichischen macht, dominatum paucorum, Ferdinandeische executiones, wiewohl unbillig, dennoch sich träumen lassen.

## 20.

Und gewislich, wenn auch alle diese Einwürffe aufs vollsommenster unterbrochen, so ist dennoch wegen der ursachen, so man mehr dendt, als sagt, zum successu schlechte hofnung. Denn welches sonderlich zu bethauern, nicht wenig stände in trübem wasser sischen, des reichs zerrüttung gerne sehen, eine richtige justiz, eine promte execution, wie das seuer scheuen; hingegen gegenwärtige consusion lieben, darin jeder factiones machen, seinen gegentheil aushalten, urtheil und recht eludiren, an frembde sich hengen, und ohne verantwortung leben kann, wie er will. Die kleinen fürchten eine unterdrückung, die großen eine beschneidung ihrer

unbeschrencken, teine obrigkeit in der that recognoscirenden macht; bende meinen, so viel dem Reich und per consequens dem Kahser, Churfürsten und directoren zugehet, werde ihrer allzu irregularen, Bermeinten freiheit benommen.

21.

Diejenigen selbst, so sich das werd nicht entgegen sehn lassen, sind gutentheils eben so eiserig nicht, sonderlich weil jezo keine algemeine Noth, wie etwa unlängst der Türdenkrieg war, sichtbarslich für den augen schwebt, der sie aufmuntern und zu ihrem eigen Ruzen, felici infortunio, treiben könne.

22.

Enbtlich ift für eine gewisse Regel zu halten, daß in öffentslichen tägen, deliberationibus, comitiis, da alles mit solennität, mit parade, mit propositionibus und ordentlich, scilicet geführten votis zugehet, nimmermehr etwas hauptsächlichs auszumachen, und daher, gestalten Sachen nach, eine öffentliche reformation der republic und constitutio perpetui consilii, aerarii, militis, die anders nicht wohl geschehen kann, nicht zu hoffen.

23.

Bom aerario perpetuo will ich nichts sagen, welches gleichwohl zu unterhaltung sowohl bes consilii, als militis perpetui
erfordert, und dennoch von jedermann vor impracticabel gehalten
wird. Denn entweder eine stets werende reichscontribution angelegt, oder ein gewisser fundus gemacht werden müste. Jene ist
ungewis; denn wer wird jedesmahl die stände richtig einzuhalten
zwingen? Dieser sast unmüglich; denn wo wird ans einmahl eine
solche summa baares geldes in Teutschland herzunehmen senn, von
deren Zinsen sowohl das directorium als die miliz erhalten werden
tönne, welches ein richtiger, stets werender fundus erfordert?

#### 24.

Soll denn aber gleichwohl solcher hindernüsse wegen der so wichtige punctus securitatis publicae, daran des reiches wohlsarth hänget, unerörtert bleiben? Mit nichten. Und würden wir bei der posterität diese schändtliche nachlässigsteit nicht verantworten können. Ist derowegen auf andere mittel zu denden nöthig, durch welche ohne commovirung der comitien, ohne änderung der äußerlichen sorm der Republick, sine strepitu ac pompa, consiliorum optimorum perditrice, gleichsam mit halben winde, obliquatis velis, dahin zu gelangen, wozu man recto cursu, mit vollen segeln, auf öffentlichem reichstag nicht kommen kan.

25.

Demnach sind mit verstand und ansehen begabte, in der Teutsschen ropublic versirte seute in die gedanden gerathen, daß durch kein einzig mittel, als eine wohlsormirte, beständige Allianz Teutschland wieder innerliche unruh, und äußerliche, mehr und mehr ein gefährlich ansehen gewinnende macht in sicherheit beständig zu sezen. Dieweil gleichwohl, es gehe nun zu wie es wolle, einige union der Stände ad commune bonum nöthig, und von jezigen, dissoluten, zerstreuten consiliis nichts zu hoffen, eine union aber des ganzen reichs auf öffentlichen reichstag, wie bereits nach der länge erwiesen, ein desperates, der ganzen republic umbkehrung nach sich ziehendes, sast unmügliches werd ist: so ist nichts anders als eine particular-union gewisser considerabler, der gesahr nähest, oder des reichs angelegenheiten sich für andern annehmender stände, das ist, eine allianz zu machen übrig.

26.

Ferner, nun der art und weise solcher alliance nachzudenden, sind verständige Leute dahin inclinirt, daß eine gewündschte gelegens heit zu deren stabilirung vermittelst der bereits stehenden, considerabeln tripol-allianz den deutschen fürsten an die hand gegeben werde, dieweil solche mit dem Reich einerlen zwed habe, indem bender interesse, die sachen in gegenwertigem Stand zu conserviren, bei fürfallenden strittigkeiten sich ins mittel zu schlagen, alle gewaltsamkeit in der Christenheit zu hindern, gemeine ruhe zu conserviren und sonderlich Frankreich, dessen progressen auch dem reich formidabel, von fernern, unversehenen, gesuchten, unbewiessenen praetensionen und conquesten abzuhalten.

27.

So beruhe auch ja die Tripel = Allianz auf einem festen, unumbstöglichen grund, ber, so vieler machinationen und Runft ungeacht, glüdlich gelegt worben. Es fen an beren Execution ein anfang gemacht, Spanien habe die gelber ju gablen angefangen, und werbe es sonberlich nach ankunfft, ber (ber fage nach, vor ben Rönig1) fo reich beladenen, westindischen gallionen, außer zweifel ferner continuiren. Holland stoße immediate an das reich, feb gleichsam beffen ostium ober Seehafen. Schweben fep unterschiedner lande wegen ein considerables glied bes reichs. Jenes habe an gelb wegen ber, sonderlich bies jahr, ungewöhnlich reichen commercien, biefes, mit zulauf bes volds, wegen ber noch nicht erloschenen, einmahl erworbenen, und vielleicht bei inftebenber majorennität bes jungen Königs sich erneuernder renommee niemahls mangel. Und fonne England jum wenigsten zur See Frankreich schrecken einjagen, diversion machen, und felbiger Cron entweder ihre neu angesponnenen handlungen ruiniren, oder sie zum accommodement zwingen.

28.

Diese raisonen sind guthen theils gegründet, dahehr ich selbst mich nicht scheue zu schließen, daß man sich gegenwertiger glücklicher conjunctur der Tripel-Allianz zu wohlsahrt des reichs bedienen

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Borte find ein Bufas von der Band Boineburgs.

solle; doch daß hiebei sondersiche praecautiones, 1) wie bald hersnach ausgeführt werden soll, gebraucht werden, damit man sich nicht auf einmahl, ehe es zeit ist, blos gebe und in extremitäten gerathe.

29.

Sonderlich aber fragts sich, wie und welchergestalt man sich solche Tripel-Allianz zu nuz machen könne, dieweil, allem ansehen nach, das reich an sich selbst, bei gegenwertigen divisionen der gemüther, nimmermehr in selbige treten wird. Wolte man nun gleichswohl in particulari sich selbiger bedienen, so müsten gewisse reichsstürsten solches entweder für sich jeder singulatim thun oder mit einander, und sonderlich nach gutsinden. Kapserlicher Majestät sich verbinden, und benn sich solcher Tripel Allianz auf gewisse maße brauchen.

30.

Daß ein ober ber andre fürst in particulari mit der Tripel-Allianz sich conjungiren solle, wird von keinem verständigen politico gerathen werden. Denn bey den vorigen bundsgenossen der Allianz theils solches verächtlich, theils ihn anzunehmen (als von dem mehr onera, ihn zu desendiren, als considerable commoda in die societät bracht werden würden) bedencklich fallen wird. Man weiß wie kaltsinnig man sich im Haage gegen etliche vernehmen lassen. So sind schier die mächtigsten häuser in Teutschland gar nicht triplisch gesinnet, daß also andere, so einzeln gezogen kämen, ben Spanien schlechten danck verdienen, von den Bundsgenossen nicht geachtet, ja mit mühe und arbeit oder wohl gar nicht ausgenommen werden, hingegen aber ben Franckreich als einzige auswickler des

<sup>1) 2.</sup> hatte caution geschrieben, B. hat es in praecautiones beränbert.

<sup>2) 2.</sup> guthachten, B. bat veranbert: guthfinden.

reichs gegen selbige Eron, als unzeitige, sich selbst obtrudirende, wiewohl ungeachtete, vergebliche, ohnmächtige garantie-Richter und Schiedesleute fremder Dinge, als ihr feindlich gemüth mit praeconcipirter furcht, mit augenscheinlichen hostilibus consiliis allzufrühe blicken lassende, gegen sich einen unversöhnlichen, gefährlichen, verderblichen haß erwekten.

## 31.

Solten aber etliche einsgesinnte Stände zusammen fich berbinden und ein corpus formiren, welches allerdings zu rathen, so würden solche vor allen dingen, da sie anders sich der Tripel-Allianz brauchen wollten, außer zweifel bas Saus Defterreich, fo für andern an dem zwede der alliance interessirt, wenn es anders begehrt, hineinnehmen und wohl gar auf gewisse Maage pro capite foederis erkennen muffen. Ob mit bem Rapfer, als Rapfer, ober vielmehr seiner Erblande wegen zusammenzutreten, were an feinen orth zu stellen. Denn ibm, als imperatori die capitulation jus foederum pangendorum nicht absolute, auch vielleicht nicht anders, als, ne ex nomine imperii pangat, genommen, sondern consentiente imperio vel 1) collegio Electorali zugelassen. Ru geschweigen, daß das disputat mehr de nomine als re sepn würde. Genug ifts, wann mit Leopoldo bundnuß gemacht wird, und Leopoldus aus seinen Erblanden — benn wo anders ber? dum nihil ab imperio habet — das Seinige dabei thut: es sepe mit bem Kapfer gemacht oder nicht. Doch foll davon unten, bei einrichtung der form der alliance, ein näherer vorschlag gethan merben.

32.

Solte nun bergestalt ber Rapfer ober bas Haus Desterreich mit im bunbnuß fenn, so ist vor sich und außer zweifel, ber

<sup>1)</sup> imperio vel ift Bufat von Boineburg.

Bernunfft gemäß, daß die bundsverwandte fürsten nicht nur als appendices sich nachschleppen lassen oder als stumme personen in der comoedi spielen, sondern alle verrichtungen, legationen, expeditionen in nahmen des corporis soederati und dessen schlüssen gemäß gehen müssen. Maßen mit dem Schwädischen Bund und der noch im frischen gedächtnüß schwebenden Ligagnugsam bekandt ist. Were sonst wie in den Fabeln Aesopi, da der Löwe mit dem Wolf, Fuchs und Esel eine societät zu jagen angestellet.

33.

Ist asso dieß der schluß, daß etsiche Stände mit Rayserlicher Majestät und dero haus, doch so viel dessen im Reich habende sande andetrisset, wohl und nüzlich in ein Bündnüß zusammen treten, und dergestalt conjunctim der Tripel-Allianz sich gebrauchen können. Wie und auf was maße man sich aber solcher am sichersten, mit weniger jalousie, partialität und gesahr bedienen könne, damit man intra scyllam der sahrlässigteit und charybdim der extremität durch-komme, solches ist mit mehreren sleiß zu erwegen, weil die sachen also auf der spiz stehen, daß ein einig übelgesührtes consilium, da Gott vor seh, ein ansang der ruin des Vaterlandes sehn kan.

# 34.

Wolsen berowegen etsiche maximen und Grundregeln setzen, aus welchen sich der schluß selbst sinden wird. Nehmlich erstens, hätte solche neue alliance teutscher stände sich in nichts weiter, als was das Reich angehet, zu mischen. Obgleich die Tripel-Allianz viel weiter und directe auf die ruhe ganz Europae gehet, dahin sich aber dieser neuen allianz effectus nur per consequens erstreden würde, wie unten zu erweisen. Denn der wahre, einige, nähere, unmittelbare zwed und titulus solcher alliance: Securitas Imperii et conservatio status prae-

sentis in demselben seyn soll; und kann uns ben niemand, auch übelgesinntesten, einigen reproche oder praetextum hostilitatis bringen, si rerum nostrarum satagimus: sonderlich weil eine solche alliance, nicht weniger als die von Franckeich selbst approdirte, ja portirte Rheinische dem instrumento pacis und demselben einverleibter garantiae gemäß. Cur non liceat facere conjunctis, quod licet singulis? Zweitens sind wir insonderheit verdunden, daran zu seyn, damit das instrumentum pacis in vigore bleibe, so können sie sich ja dazu mit einander zu besserer execution noch mehr verdinden. Zudem sind wir gewislich in der postur zu haus nicht, daß wir andere außerhalb des Reichs zu garantiren uns verdinden, ja offeriren solten. Offeriren sage ich: denn ja die wahrheit zu besennen, tein mensch außer dem Reich von uns desendiret zu werden hosset oder begehret.

35.

Holland gewislich hat uns niemahls barumb angefprochen; angebotene Dienste, sonberlich von einem schwachen an einen mächtigern, fiud felten angenehm, und haben bas ansehen, als ob man ein mehrers dagegen begehre, sonderlich wenn mans selbst Man weiß die Maxim, so der autor des interesse von Holland führet, darin er mit claren worten Holland ein foedus mutuae defensionis mit bem Rapfer ober Reichsfürften für unnug, ja schäblich ausspricht. Welches benn fein munber ift bei gegenwertigen unfern auftand, ba niemand, ber fich in bunbnug mit uns einläßt, fich etwas anders zu getröften, als bag er uns werbe beschügen muffen, und hingegen von uns wenig zu gewarten haben. Alleine lasset Uns erst vor Uns in eine beständige considerable postur und außer allen ichein ber partheplichkeit fegen, fo werben alle potentaten, auch fo bisher oftmable unfer angebothene mediationes und interpositiones verlachet, wohl eine andere reflexion auf uns machen muffen.

36.

Aber zum vorigen wieder zu kommen, so begehrt ja auch Spanien unsere garantie außer dem reich nicht. Es wird uns weder wegen Neapolis, noch Catalonien, viel weniger wegen Bestindien umb hülffe ansprechen. Der einzige burgundische Craisissts, der Unsern schuz suchet, und den wir ihme, wie anjezo ausstührlich bewiesen werden soll, ohne das, vigore instrumenti pacis, mit guthem recht wiedersahren lassen fönnen und sollen, und daher deswegen nicht von nöthen haben, gebeten zu werden.

Wir haben nicht von nöthen, weber mit Spanien, noch mit der Tripel Milianz in ein absonderlich gefährlich bündnüß, so Franckreich pro declaratione hostilitatis halten und aufnehmen wird, uns einzulassen. Wan darff das Kind eben nicht mit Nahmen nennen, etiamsi nullus foederi titulus detur quam securitatis publicae et Garantiae instrumenti Pacis, caetera per consequentiam adjicientur nobis. Und mus man von solchen consequenzen erst zu ihrer zeit sprechen. Überdies ist wie gedacht, die Tripel-allianz viel weiter als zu bloßer desension des Burgundischen Craises angesehen, die teutsche jezo projectirte aber nur ad securitatem imperii, darin der burgundische Crais vigore instrumenti pacis ohne das begriffen.

Explicatio distincta et lucida paragraphi: et ut eo sincerior, Instr. pacis Caesareo-Gallici, de defensione circuli Burgundici hic inserta.

### Textus.

Pars I. Et ut eo sincerior amicitiae mutuae securitas inter Imperatorem, Regem Christianissimum, Electores, Principes et Status Imperii posthac servetur (SALVO ASSECURATIONIS ARTICULO infra descripto),

#### Explicatio.

id est salva garantia seu assecuratione quae continctur infra veruntamen

si neutro 116 his verbis: verumtamen si neutro horum modorum (juris vel amicabilis compositionis) infra spatium trium annorum terminetur controversia, teneantur omnes et singuli hujus transactionis consortes junctis cum parte laesa (cujus scilicet in hac transactione consortes sunt, seu quae hac pace comprehensa est) consiliis arma sumere ad repellendam etc. Huic garantiae igitur § praesens nihil derogat. Quod hactenus parum observatum.

#### Textus.

alter alterius hostes praesentes aut futuros nullo umquam titulo ac praetextu,

## Explicatio.

Nisi quis teneatur ex dicto assecurationis aut garantiae articulo. Igitur licebit juvare hostem Galliae, qui hac pace (et proinde garantia) comprehensus atque a Gallia, injusta vi petitus sit.

#### Textus.

vel ullius controversiae bellive ratione contra alterum armis, pecunia, milite, commeatu, aliterve non juvet aut ullis copiis, quas contra aliquem hujus pacificationis consortem a quocumque duci contigerit, receptum, stativa, transitum indulgeat.

Pars II. Circulus quidem Burgundicus sit maneatque membrum Imperii,

# Explicatio.

Ei igitur ut Imperii membro regulariter ab Imperio protectio, defensio et securitas debetur, tum per naturam membri, tum per expressam constitutionem Imperii in R. A. Augspurg 1548 § nachdem bann von unserm his verbis: baß etc. unsere Butgundische etc. Erblande in des heil. Reiches schuz, schierm und vertheibigung etc. seven.

Regulariter id est, nisi probetur exceptio vel derogatio. Hanc autem ex praesenti § excudere quidam conantur. Quod in singulis verbis videmus aut videbimus, interim pro regula praejudicium est, et Imperium habet fundatam intentionem ad defensionem membri sui, eamque jure exercet, usque dum solido argumento derogatio vel exceptio probetur.

# Textus.

post controversias inter Galliam Hispaniamque sopitas hac pacificatione comprehensus.

#### Explicatio.

Cum igitur hodie eae controversiae, de quibus praesens textus instrumenti pacis loquitur, id est tunc vigentes, sint pace Pyrenaea sopitae, hodie erit circulus Burgundicus hac pacificatione et per consequens Garantia seu assecuratione hanc pacificationem obsignante comprehensus: ergo etiam hodie contra vim injustam, si qua a Gallis fieri videretur, defendendus: et ideo scriptor hujus textus supra statim ab initio hujus § ab obligatione non juvandi hostes Galliae, causam Garantiae seu assecurationis articulum recte excipit. Vides quam omnia sic explicata cohaereant.

### Textus.

Bellis tamen in eo vertentibus nec Imperator, nec nullus Imperii status se immisceat.

### Explicatio.

Quamquam Circulus Burgundicus sit maneatque membrum Imperii. Ratio tantae inter ipsum et alia Imperii membra diversitatis est, quoniam alia Imperii membra sunt hac pace, et per consequens garantia comprehensa, at vero circulus Burgundicus durantibus bellis illis, expresse verbis proxime antecedentibus exceptus est.

Textus.

Pars III. In futurum vero,

Explicatio.

Id est bellis, quae tempore instrumenti pacis fervebant, sopitis.

#### Textus.

si inter ea regna controversiae oriantur, firma semper maneat inter universum Imperium et reges regnumque Galliae de mutuis hostibus non juvandis supradictae reciprocae obligationis necessitas:

## Explicatio.

Fuit nutem illa supradicta reciproca obligatio inita salvo assecurationis seu Garantiae articulo.

Ergo haec etiam ejus repetitio salva Garantia intelligenda est. Igitur si quaecumque controversiae inter Galliam et Hispaniam oriantur. iis se totum Imperium non poterit immiscere, nisi praetextu Garantiae.

Leibnis, I.

210 Bebenden

Jam in hanc Garantiam seu pacem Caesareo Gallico Suecicam nemo receptus est nisi Imperium, Gallia, et Resp. Veneta § sub hoc praesenti 119 infra. (Duces Sabaudiae nisi qua membra Imperii recepti tantum in Amnestiam.) Non igitur caeterae ditiones Hispanicae extra Imperii limites. Ditiones igitur Hispanicas extra Imperii limites, universum Imperium defendere non potest. Potest tamen Circulum Burgundicum ex capite Garantiae toties dictae.

#### Textus.

singulis tamen statibus liberum sit huic illive regno extra Imperii limites suppetias ferre,

## Explicatio.

Propositio hic recte formanda est, neque enim sic licebit argumenta a contrario sensu concludere. Status possunt extra Imperii limites suppetias, ergo non intra. Quod esset absurdum, cum intra possint multo magis, sed oppositio fieri debet ad verba praecedentia, nempe status singuli possunt etiam extra Imperii limites Hispano auxilium ferre, Imperium universum non nisi intra. Ratio est, quoniam Imperium totum tunc non potest se fundare super Garantia, in qua Hispanicae ditiones extra Imperium hic non sunt receptae. Status autem singuli non indigent praetextu garantiae ad militandum Hispano, sed sufficit iis antiqua Germanorum libertas militandi ubilibet, cujus etiam fit mentio in R. L. 1570 ju Speper § benfelben wir bann ff.

# Textus.

non tamen aliter quam secundum Imperii constitutiones.

# Explicatio.

Illum ipsum nempe recessum Spirensem dicto loco, ubi Germanis apud exteros militaturis certa forma præscribitur. Unde sequitur Caesari ut Regi Bohemiae, ut Archiduci Austriae, ut statui Imperii id quod singulis Imperii statibus hic relictum est, quaecumque Hispanis etiam praesertim in rem suam (competente quippe spe successionis) auxilia eontra quoscumque, Gallos etiam, submittendi, foedera etiam quaecumque salvis Imperii legibus ineundi, ab eo qui hunc instrumenti Pasis articulum concepit, velut data opera reservatum esse. Et certe licet praesens textus primo aspectu labyrinthi sibi instar habere videatur, si quis tamen haec paraphraseos nostrae vestigia seculus eum expenderit diligentius, sentiet nihil

aptius et per omnia congruentius dici potuisse. Quisquis eum concepit, sive Salvius, sive Volmarus, de Imperio certe et Domo Austriaca non male meritus est, Gallosque verborum non ambiguorum quidem, reconditorum tamen involucro clusit. Nisi tria illa verba: salvo assecurationis articulo addita essent, totus articulus meras tenebras contineret. Nunc vero summa huc redit: Imperium et corona Gallica mutuos hostes ne juvanto, nisi hac pacificatione ac proinde garantia infra descripta comprehensi sint: qua continetur, vim pacificationis consorti contra jus illatam a caeteris consortibus esse depellendam. Quare cum Circulus Burgundicus quoque membrum Imperii, ac proinde, sopitis vertentibus inter Galliam Hispaniamque bellis, prae pacificatione comprehensus sit, ex eo tempore etiam garantia comprehensus, ac proinde a toto Imperio juvabilis esto. Durantibus vero bellis illis, item extra Imperii limites, Imperium universum Regem Hispaniae, aut quemcumque alium hac pacificatione non comprehensum ne juvato. Singulis vero statibus et proinde Imperatori ut statui jus militandi ubilibet secundum leges Imperii intactum esto.

Hinc sequitur Imperatorem ut Regem Bohemise aut Archiducem Austriae jus juvandi Circuli Burgundici semper habuisse, etiam durantibus prioribus bellis, nisi quatenus capitulatione ademtum est. Nunc vero illic bellis sopitis, salvo instrumento Pacis, Circulum Burgundicum, Mediolanum, imo etiam extra Imperium Regis Hispaniae ditiones juvare et foedera sive offensiva, sive defensiva, sive tripla, sive quadrupla inire posse. Galli quae neglecta Monasterii erant, capitulatione Francofurtensi sancire conati sunt, sed praeterquam quod Capitulatio nondum ad summum, quem ipsamet requirebat, firmitatis gradum pervenit, id est, in Recessum Imperii nondum recepta est: tamen nec Gallis illa capitulatione ullum jus quaesitum est, cum statuum tantum consensus in bello movendo expectari jubeatur. Qui facile in formatione Recessus praesentium Comitiorum, arte quadam, paucis verbis, velut obiter et aliud agendo elici, et proinde salva Capitulatione Imperatori libertas rationi consentanea reddi potest. Denique si Imperatorem ligare potuit capitulatio, Imperio certe jus Monasteriensi pace relictum adimere non potest.

37.

Die ander Hauptmaxime einer solchen neuen allianz ift zweitens, bag burch solche feine trennung im Reich verursacht werbe. Denn dadurch, anstatt ihres zwecks, so securitas publica fenn foll, gerabe bas miebersviel, nemlich eine innerliche unrube, so bem äußerlichen unfall thur und thor öfnet, er-Es hat nie so schlecht gestanden und hanget gewislich bas corpus imperii anjezo faum mit einem seibnen faben aufammen, also bag wir une nur ein wenig bewegen burffen, ibn vollends zu zerreiken. Evulgato illo imperii arcano sane pudendo, posse nos tot annorum comitiis, omni licet constu adhibito, nihil agere, et quod summum postremumque malorum remedium habebatur, irritum fuisse — so ist ja gewissich bei vielen alle hofnung gefallen. Andere mächtige, ja wohl felbft reichsglieber freuen sich, daß fein flicen an ber form unfer republic geholfen, und hoffen vom einfallenden haus guthe ftude zu erwischen, etwas neues bamit zu bauen, und warten babehr auf gelegenheit, noch einen guthen ftog, doch also, daß man ihnen die schuld nicht geben fonne, baran zu thun.

# 38.

Denen nun, wenn man sich nicht wohl vorsiehet, würde durch diese neue alliance, sondersich wenn man die geringste partialität dabei verspüren lässet, die gewündschte gelegenheit und schein des rechts an die hand gegeben werden, eine gegen-alliance zu machen, Germaniam superiorem ab inseriori zu trennen, und also der republic unsers reichs die letzte ölung zu geden. Es sind keine leere suspiciones nicht, man weiß, was den ausgang voriges und eingang dieses jahres in mächtigen Craisen unter der hand gewesen und gekünstelt worden. Das project war schon gemacht, denen, so die reichsversassung zu triplischem end treiben wolten, sich entzgegen zu setzen. Die execution der consilia ist in der seder blieben, weil man auch anderseits etwas gemächlicher mit treibung des puncti securitatis gangen. Die concepten aber sind viel tieser eingewurzelt, als daß sie sobald erloschen solten sehn, und daher

nichts gewiffer als die reassumtion und, sobald man fich diesseits einiger triplität merken lassen sollte, formirung einer Gegen-allianz sepn wird.

39.

Folget also aus dieser maxim, daß man kein koedus eingehen solle, so vielen Reichskürsten zuwieder, und sie zu einer Gegensalliance verursachen könnte: denn dadurch das reich hauptsächlich getrennet und manche, so sonst still gesessen, einem andern gar gleichsam per antiperistasin zugejaget werden dürsten: welches denn umb so viel gefährlicher, weil wir, an der spize teutschlands, offen und blos, der gefahr unterworssen, und vor ankunsst Destersreichischen und Triplischen succurses guthen theils verlohren weren; jene hingegen im kern und herz Teutschlands gesessen uns im rücken sehn (daß wir dergestalt hinten und vorn umbgeben), und ohne das an macht nicht wenig überlegen. Ja wir haben nachbarn, so nur auf Unsre erklärung warten, sich ganz auf jene seite zu wenden, die sich unser praecipitanz freuen werden, denen wirs aber nicht müssen so guth werden lassen.

40.

Bielmehr mus das foedus also eingerichtet sepn, daß es auch diejenigen Reichsstände contentiren, ja gar einzutreten anlocken könne, die im höchsten Grade antitriplisch sepn. (Denn wenn sie in diese teutsche allianz nicht kommen, machen sie gewiß eine andere dagegen.) Welches denn auch practicirlich und einen großen nuzen hat, wenns auch kein ander wer, denn daß sie dadurch in neutralität erhalten, sich auf jene seite zu wersen, dazu es leider alzu nahe kommen, verhindert, und ihre hize künstlich durch solches bündnüß temperiret würde. Dieweil einmahl ausgemacht, daß der triplischen parthie nüzlicher, jene nicht antitriplisch, als uns triplisch zu haben; denn ihnen jene weit mehr schaden, als wir nüzen können.

## 41.

Aber das ift nicht genug. Wan könte noch wohl ein Mehrers versprechen, sie selbst unvermerckt wider ihr wissen und willen gutentheils antitriplisch zu machen, und solches umb so viel leichter, je weniger man bei ihnen in der suspicion ist, triplisch zu sepn. Welches ihnen benzubringen und die bisher tief gefaste opinion zu benehmen, man sich allerhand künste bedienen mus, davon zu seiner zeit.

## 42.

Sie find ja antitriplisch, theils wegen interesse gegen bie Triplischen, theils wegen bes nuzens vom haupt ber antitriplischen. Die so wegen interesse gegen die Triplischen antitriplisch (als wegen jalousie gegen Defterreich, Schweben, Holland), find leicht triplisch zu machen, so viel unser intention gemäß. Denn ja unfre intention, nicht weiter triplisch zu sepn, ober andre triplisch zu machen, als nur, damit frangösische progresse im reich (id est, auch im burgundischen Crais, bavon man boch eben nicht gleich fprechen mus), verhindert werden. Worin alle diejenigen beistimmen können, so gleich noch so übel gegen Holland und Desterreich (Schweden hat gar nichts damit zu thun) affectionirt. Denn sie wohl missen, daß burch verlierung bes burgundischen Craifes Defterreich nichts, wenn mans recht beim liechte befiebet, bas reich aber ein großes verlieret, und fie felbft mehr als Holland fich für Frandreich alsbann würben zu fürchten baben.

## 43.

Die andern aber, so wegen des nuzens, so sie von Franckreich als haupt der antitriplischen, ziehen oder gewarten, antitriplisch, sind gleichwohl vielleicht alle so gesonnen, daß sie Franckreich große progressen, und sonderlich Eroberung des burgundischen Craises nicht gönnen. Daß sie aber unterdessen den nuzen annehmen und durch die Finger sehen, kommet daher, weil sie meinen, es werden

sich boch wohl leute finden, die Frankreich gewachsen seyn, und seine progressus hindern würden; gleichwie (doch solches ohne jemands beschimpfung, nur zu erklärung der sache beizubringen) Judas nicht zweiselte, Christus würde seines verrathens ungeacht den Juden wohl entwischen; unterdessen, meinte er, bliebe ihm das geld. Wenn aber alle so dächten, wäre das Baterland verlohren, und indem einer des andern erwartete, käme niemand.

#### 44

Allein fragts sich, wie biese in unfre allianz zu bringen; benn fie ja badurch allen bei Frandreich habenden nuzen schwinden würden laffen muffen? Respondetur: keinesweges, und mus vielmehr bie alliance also eingerichtet fenn, daß fie Franckreich weber verhaft noch suspect, ja daß sich Frankreich wohl einbilde, sie ihm zu nuz zu machen, und baber folche mehr fördere, als hindere. Unterbeffen wird die alliance, nemine contraeunte, auf festen Fuß gestellet und in ein corpus gebracht; welches wenn es geschehen, alsbann ist erst zeit paulatim burch gute conduite 1) directorii alle zu schaben bes reichs gerichtete consilia zu eludiren. Und wird feiner von benen, so noch so fehr gallice gefinnet find, sich so hart opponiren, weil er Frandreich umb feines nuzens wegen die ftange halt, und felben boch ziehen tan, aliquid saltem agendo: weil er, wenns im ganzen collegio eben nicht babin ausschlägt, wie Frandreich gewollt, gelegenheit genugsam bat, die ichuld von fich zu welzen, welches ohne das einer ber größten nuzen, fo von wohleingerichteten collegiis und corporibus, daß niemand weiß, wem er den ausgang beymessen soll.

45.

Freylich aber wäre zu wündschen, daß alle glieder samt ihren bedienten aphtlich verbunden würden, alle largitiones auszuschlagen,

<sup>1) 2.</sup> hatte geschrieben: per artificia directoris. Die Aenderung von der Sand Boineburgs.

gleichwie bekand, daß Holland seinen ministris aufs rigoroseste eingebunden. Solte auch anfangs solches nicht müglich sehn, müste boch allmählig dahin gearbeitet werden, daß alle solche höchst schändliche factiones abgethan würden. Ansangs aber muß man so viel müglich gelind gehn, und nicht mit knütteln unter die vögel werfen.

## 46.

Die britte Hauptmaxim ift, bas burch folche neue alliance Frandreich teine gelegenheit jur feindseligfeit gegeben werbe. Dieweil Frandreich zum feinde haben, sonderlich ben am rheinftrobm gelegenen fürften bochft gefährlich. Es ift in feiner macht, fie alzeit zu überschwemmen; solches aber sobald zu thun, wird ihm sein interesse wiederrathen, es fen benn, bag er burch apertas hostilitates und contrarias machinationes exacerbirt, nach art genereuser herrn die passion sich übernehmen lasse, und aller politischen subtilitäten ungeacht (wie vielleicht mehrmals geschehen) einen ftreich mage, ber Uns exitial, ihm auch felbst vielleicht (benn wagen verliert, magen gewinnt) fcablich, vielleicht aber auch wohl Gewislich es forgen manche verftändige leute, benen nüglich fep. die jezige triegsanftalt bes Ronigs und anderer mangel bewuft, wenn er einmahl am Rhein posto gefasset, es werbe ihn wohl keine macht bavon abtreiben. Gefegt nun, bag er bie gebanden vom burgundischen Crais eine zeitlang abwendete, und Uns, ba wir uns triplifch erkläret, einen unversebenen tang jumuthete, folte mobl von holland und Defterreich zeitlich gnug hülffe zu gewarten fenn?

# 47.

Hingegen ist gewis, und ein bewährter Staatsstreich, baß Francreich nicht besser zurückzuhalten, als wenn diejenigen mit ihm freundschaft halten, die ihm am nächsten sehn. Denn ihm badurch alle gelegenheit, Sie anzugreiffen und per consequens weiter zu

avanciren, benommen; unterbeffen muffen ebendieselben, doch unvermerckt, andere ihm aufn hals zu sezen suchen. Dahingegen wenn mans nicht thut, per antiperistasin, andere, entlegene sich besto mehr zu ihm schlagen, dadurch er doppelten nuzen hat: daß er die zu feinden hat, denen er schaden kann, daß er die zu Freunden hat, denen er nicht schaden kann, welches alles vermieden wird, wosern die neue allianz so subtil eingerichtet, daß hiebei Franckreich nicht die geringste ombrage machen kan.

## 48.

In die Tripel-Allianz treten ist bei Franckreich so viel, als sich seind erclären. Denn die Tripel-Allianz und sonderlich Holland als heber und leger dieses wercks, sich gleichsam offen vernehmen lässet: Non plus ultra, hic tibi meta datur, nolumus te crescere, qualicumque tandem jure nitaris! Dies aber ist so viel, als krieg ankündigen: nicht einmahl ein recht, sondern ein interesse vorschüzen, eines andern progressus auszuhalten. Es können ja wohl die Bauern greiffen, daß Franckreich und Holland so viel als öffentliche seinde seyn, und nichts als ein schwerd das ander in der scheide hält. Hierin sich mischen ist so viel, als in ausgezückte schwerdte greisen, zwischen thür und angel sich steden, und ohne noth einen mächtigen herrn irritiren, der auf einmahl uns überschwemmen, da hingegen der ander sich ohne uns beschüzen, uns aber nicht helssen kan.

## 49.

Und was soll uns helfen, ein mitglied der Tripel-Allianz zu seyn, als daß man uns die nouvellen fülle? Entweder Franckreich wird das reich ohnedem angreiffen oder nicht. Wird ers ohnedem nicht angreiffen, so dürfen wir nicht allein der Tripel-Allianz nicht, sondern können auch leicht machen, daß er, als ein aller irritation impatienter Herr, thue, was er sonsten gelassen hätte.

50.

Wird er das Reich angreiffen, so wird er entweder den burgundischen Crais oder Lothringen oder den'Abein= ftrobm angreiffen. Greifft er ben burgundischen Crais an, fo find wir, ehe wir in einer beffern Berfaffung ftehn (welches erft burch formirung einer Allianz unter uns felbst - desperato comitiorum remedio - geschehen mus), weber schuldig, noch ftard gnugfam, folden zu defendiren; und ba wir uns einer fo unbefonnenen Rubnheit unterfangen wolten, durfften wir uns auf einmahl molem belli übern hals ziehen, und vielleicht ebe fertig werden, als berjenige, ben wir beschügen wollen, ohne uns worben were. Daß wir aber uns als eine victimam expiatoriam für ben burgundischen Crais barftellen follen, wird uns bas teutsche Defterreich felbft nicht rathen, hats auch nie gethan, ja nicht einmahl bei vorigen, von Holland bem übrigen Burgundischen Crais zunahenden gefährlichkeiten, bas reich zu benftand zu disponiren jemahis begehret. Si Pergama dextra defendi possent, etiam hac defensa fuissent. Rann Defterreich, England, Schweben, Holland ben burgundischen Crais nicht defendiren, fo wird unfre intervention mehr eine zugabe der niederlage, als ein ausschlag der defension fenn, es fen benn, baf wir uns zuvor fein ftillschweigenb, ohne wissen, ohne suspicion, nemine impediente, imo utraque parte promovente, in andere postur gestellet.

51.

Solte Lothringen an Franckreich kommen, so ist nicht ohne, daß dadurch kein geringer abbruch dem reich geschehen würde. Daher der Herzog drohet, wosern man nicht seinen Bettern sehn begehren zu Wien, conjugium et gubernationem Belgii accordire, und hier gegen Franckreich, foederi Limburgensi gemäß, das Herzogsthum Lothringen, sowohl ihm, als seinem successori in sicherheit

stelle, müste er sich mit Franckreich vergleichen. Die art und weise aber der Sicherheit seh, daß die Foederati Limburgenses conjunctim ben Kanserlicher Majestät anhielten, sich mit ihnen in die Tripel-Alianz zu begeben, und also Lothringen sowohl, als den Burgundischen Erais ob paritatem causae in die triplische garantie zu bringen. Thue mans nicht, so sei Lothringen verlohren, und entweder durch gewalt oder gütlich accomodoment in französsischen händen; seh Lothringen verlohren, so seh man hier am Rheinstrom auch soviel als verlohren.

## **52**.

Denn ernftlich ift nicht wohl hier ift viel zu bebenden. zuzugeben, daß, wenn Lothringen verlohren, wir am Rheinstrom beswegen auch verlohren. Wir haben ja von Lothringen feine hülff, die gegen Frandreich considerabel sep; so ist auch Lothringen kein land, barin etwa die paffe mit festungen verwahret, frangofische durchzüge abzuhalten, au contraire bat ja Lothringen bem König ben baß in Teutschland accordiren und seine festungen, die hindern tonten, demoliren muffen; barf auch nie fühnlich volder werben, daß nicht der Rönig mit gewehrter hand, vi pactorum, folches unterbreche. Und bergeftalt baben wir feinen andern Bortbeil von conservirung des herzogthums Lothringen, als daß die königliche Armee, die uns überrumpeln will, um etliche tagreifen fpater. beswegen aber nicht schwächer fommen mufte; - ift ein großer vortheil scilicet, darumb wir ursache haben folten, alles auf die spiz zu ftellen. Dit dem burgundischen Crais, so ein herrliches, reiches, festungsvolles, maritimes land, ift es gar ein anders, und fann berfelbe fich länger aufhalten, und, ba er übermunden fepn folte, der Eron Francreich sowohl zur See, als Land magnum momentum ad arbitrium Europae sibi plene vindicandum geben.

Bon Lothringen hat man bergleichen nicht zu forgen; und ich glaube, daß uns weit schäblicher, Philippsburg, als Nanci in frangösischer gewalt zu seben, und daß ber Rönig, wenn er lothringen noch in handen behalten hatte und Philippsburg nicht hatte, von Bergen gern einen Taufch treffen, Lothringen in gegenwärtigen Stanb, da er das jus aporturae oder öfnungs-recht drinnen hat, sezen, und jus praesidii in Philippsburg bafür nehmen würde. Aber was barfs Der König hat guthwillig ganz Lothringen, so ja in seinen Banben war, ohne einigen tausch, ohne einige Recompensation abgetreten; ba boch die Spanier selbst bei ben Pyrenaeischen tractaten, ba fie ben bergog in arrest hatten, barauf so febr nicht brungen, auch nimmermehr beswegen ein jahr, ja einen monath länger ben Krieg continuiret haben würden. Wer hatte es ihnen benn nehmen wollen? Allein es hat ber cardinal felbst befunden, daß die possessio von Lothringen wegen der jalousie mehr schaden als nuzen bringe, und daber sich contentirt, es in einen solchen stand zu reduciren, daß es seinen consiliis nicht im wege stehe, und also haben sie es restituirt. Warumb nun Frandreich solche consilia changiren solle, ist kein apparenz noch ursach, was das interesse betrift; es sen benn, daß le point d'honneur dazu fomme, und der König durch viele irritationes des bergogs, durch fein werben, negotiiren, machiniren, das den Franzosen nicht verborgen senn tan, imo per haec ipsa consilia cum triplo foedere se conjungendi überdrüssig gemacht werde und der paufe auf einmal ein loch mache, welches benn, wie gebacht, burch eintretung in die Tripel-Allianz mehr accelerirt, als verhindert wird.

54.

Und wie, wann der herzog, aufn Fall französischen anfalls, sich accommodirte und uns im stich ließe, welches nicht allein seinen

actionen gemäß, sonbern auch allezeit mit ber noth zu entschuldigen senn würde? Burben nicht seine Confoederati ad Rhenum in gefahr fenn, ben ichmahl ber frangofischen macht über sich zu nehmen, und bas gelach zu bezahlen, ober zum wenigsten mit Frandreich benen lothringischen ähnliche, desavantageuse und bem reich nachtheilige verträge aus noth einzugeben? Denn babin murbe es zweifelsohne, wenn ber König aufs gelindefte mit uns verfahren wolte, fommen: welches benn beforglich fo geschwind zugeben bürffte, bag man Defterreichischer ober triplischer hülffe nicht murbe erwarten fönnen. Bingegen, wenn sich gleich jezo ber bergog mit Frandreich ganglich vereinigen und alle differengen abthun wolte, wurde er uns bamit nichts ichaben. Denn will uns Franckreich angreiffen, ift es ohne Lothringen mächtig genug, und find wir an ben grenzen, ohne beffere verfassung, ihnen auch mit Lothringen viel zu schwach.

## 55.

Aber dieß alles an seinen orth gestellet, so sehe ich gleichwohl nicht, wie Lothringen zu garantiren, ben gegenwärtigem zustand müglich sen. Denn entweder Franckreich wirds ohnedem angreissen oder nicht; greisst ers nicht an und ist solches seinem interesse zuwider, so brauchen wir keines garantirens; greisst ers an, so werden ja alle unsre sowohl, als triplische und Desterreichische succurse zu spät oder zu schwach senn. Wit den Desterreichischen und Schwedischen völckern ists augenscheinlich. Wenn der duc de Crequi über die Maaße gangen, ist Lothringen schohn sein, ehe auch die Holländer kommen würden, die ja ganz nicht zu einer campagne und miliz zu land sich bereiten, wie aus ihrer wenigen werbung gnugsam zu sehen. So ist ja keine festung in Lothringen, so an einem paß gelegen, darein sie garnison legen und also zum wenigsten den seind eine zeitlang aushalten könten. Unser völcker aber

würden viel zu wenig seyn, und zu nichts dienen, als den feind uns übern hals zu ziehen: hingegen nach stabilirter reichs-allianz Francereich das herzogthum Lothringen wohl unangegriffen laffen, auch aufn fall der noth genugsamen widerstand finden wird.

# 56.

Wird daber Lothringen seinem eignen begehren nach übel, aber burch jezo projectirte neue allianz weit besser garantirt werben. Denn seinem begehren nach; da er in die Tripel-allianz trit, wird er Ihm und Uns schaben. Ihm: benn ber König alebann der feststellung foldes vorhabens nicht erwarten, sondern sich bes landes titulo duplorum pactorum versichert machen dürffte. Denn gleichwohl bie Lothringischen verträge mitzubringen scheinen, nichts wider Franckreich zu machiniren. Uns: die wir uns in der that in statum hostilitatis mit Franckreich feten würden, indem wir seinen apertis hostibus, Holland und Lothringen, uns anhengen Diefer projectirten allianz aber nach wirds Frandreich nicht allein an praetext, sondern auch sogar an willen mangeln, sich der aufrichtung der allianz zu opponiren. Ist sie aber einmal im stande, so wirds ihm wohl gar an cräfften mangeln, solche übern haufen zu stoßen, und etwas, so dem reich zuständig, als Niederland, Lothringen, Rheinstrom, ferner anzugreifen. Hingegen wirb man bei beren verfassung, bem äußeren icheine nach, fo wenig als muglich mit Defterreich, Holland, Lothringen fich verwirren mußen. Und könte nicht schaben, daß man majoris dissimulationis causa Lothringen nicht gleich anfangs bineinnehme, fondern bernach erft, stabilitis rebus. Unterbessen fann Lothringen sein contingent vor sich, wie er ohne bas thut, gleich andern, so schohn barinnen, unter-Bum wenigsten muß mans alfo anstellen, bag es bas ansehen habe, als ob Lothringen nur ein accessorium, feineswegs aber principalis motor et stimulator foederis sen, wie es sich

fonft, ba man feinem begehren nachfäme, anlaffen und uns die gange Charte verberben murbe. Dabehr, obgleich gefagt werben möchte, das Foedus Limburgense verbinde die Foederatos, Lothringen wegen feines begehrens, es fen wie es wolle, ein genüge zu thun, so zweifle ich boch nicht, Lothringen werbe biefen zu feinem frieden dienenden vorschlag selbst fassen und approbiren. Da aber wieder verhoffen es auf feinen vorigen begehren besteben folte, fo ift ja flar, quod nemo teneatur ad impossibile. Nun were bas ja ein impossibel werd, Lothringen bergeftalt garantiren wollen, wie ers begehrt, wie bewiesen: ja es were auch exitiosum Foederatis, wie ebenmäßig bewiesen. Jam nemo tenetur vi cujuscumque pacti ad procurandum exitium suum. hat man ja nicht sich verbunden, illimitate Lothringen, wie es bermaleins begehren möchte, zu garantiren: quae promissio esset irrationabilis, et proinde non praesumitur, sondern, magen sich felbst verstebet, (spe ac fiducia accessus ad foedus triplum, vel praesuppositis majoribus aliunde viribus 1) wie solches am müglichsten und ben umftanben und raison gemäs fenn möchte.

57.

Solte man aber sich fürchten, daß der König den Rheinstrohm selbst angreisen wolle, welches doch, ohne gegebene ursach, vor bemächtigten Niederlanden nicht vermuthlich, gleichwohl aber, weil er kan, wenn er will, zum wenigsten besorglich ist, so würde solche öffentliche eintretung in die Tripel-allianz eine entbedung unsers mißtrauens und eine beschleunigung der execution beh gelegenheit sehn, nachdem er seine consilia gemerat sähe, solche je eher je besser nunmehr ohne schen, nachdem man ihn zu affrontiren und suspect zu halten angefangen, zu vollstrecken. Es ist nichts neues,

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Borte find von Boineburg bingugefest.

daß ein herr gethan daßjenige, damit man ihn suspect gemacht, so ihm sonst nimmermehr in sinn gekommen; und ist hinwiederumb wohl ehe geschehn, daß er daßjenige unterlassen, so er thun wollen, gleichsam schande halben, weil er den andern entweder wahrhaftes, oder der wahrheit ähnlich angestelles vertrauen gesehen. Et hoc imprimis minores decet, dare operam, ut nunquam majorum consilia, etiam adversa sidi sensisse videantur, tantum enim executionem accelerabunt.

58.

Diek were aber wohl zu magen, wenn wir von der Tripelallianz eine solche hülffe zu gewarten hätten, vermittelft beren wir allen biefen brohungen bie fpige bieten fonten. Aber beffen haben wir uns, forg ich, nicht zu getröften. England wird ben uns fo viel als nichts thun; benen Schweben tan von Frandreich. per tertium vollauf zu ichaffen gemacht werben, daß fie unfer mit famt ber Tripel-allianz wohl vergeffen. (Bu geschweigen, daß sowohl Schweben als England wiber Francreich vielleicht nicht fo bos fenn, die Spanier felbft auch mit Frandreich fich endtlich fegen bürften.1) Wer weis, wohin ben jungen König in Dennemard fein noch unbefannter humeur und ber ichmerzen bes frischen verlufts treibe? Die Hollander haben allezeit vor expeditionen ins feste land fich gescheuet, auch nie babei glud gehabt; man weiß, wie wenig bie Union ihrer und ber Englander hulffe genoffen; fo ift auch bekand, daß jezige militia terrestris der Hollander nicht fonberlich, daß fie wenig völder werben, mit bem folbaten gleichsam marchandiren, ohne caution ben officirern nichts vertrauen wollen; baber fie fast niemand als reiche, bes triegs zu land unerfahrne landesfinder bazu nehmen, sonderlich ab equitatu, so zu expeditionibus

<sup>1)</sup> Das Eingeflammerte ift Bufat bon ber Banb Boineburge.

mediterraneis nöthig, übel versehen seyn. Garnisonen in die sestungen zu legen ist vergeblich, wenn man mit keiner armee zum succurs ins feld kommen kan.

59.

Die verftandigften unter ihnen fteben in ben gebanden, bag Holland gegen Franckreich ber consiliorum Themistoclis zu Athen wieder den Xerxem sich gebrauchen folle, deffen rath mar, das feste land gang zu abandonniren, die ftabte in brand zu fteden, die felber ju verwüften, fich mit fact und pact in die schiffe zu begeben, burch welchen rathichlag Griechenland erhalten worben. Gleicheraestalt ift ihre meinung, nicht daß Holland seine ftäbte verwüften solle, es darf dessen nicht, und ift ja gleichsam ohnedas ein pertinenzstück ber See; fonbern bag es nur bie Seefuften anderer potentaten conserviren, das feste land aufn fall ber noth preis geben solle. Ebenmäßig, gleich wie sie bem Ronig in Schweben gang Boblen gern gegonnet, wenn nur die preufische Rufte fren geblieben were, also bin ich gewis, baf fie bie bisberigen conquesten bes Rönigs in ben Nieberlanden mit weniger ichahlen augen, als die einzige erfauffung ber Stab Duntirchen ansehen. Belche Bolitid benn auf festem grunde berubet. Denn gesegt, bag gang Teutschland einen absoluten beren batte, und nur Embden, Bremen, Samburg, Lübed. Wismar, Stralfund, und mit einem worth die teutsche Seefüfte entweder ber Hollander, ober nur, wie Danzig, frey und mit ihnen verbunden were, so ift gewis, daß die ganze force bes reichs nicht gnug fenn murbe, fich bereu mit friege zu bemächtigen, ober im frieden zu entbebren. Denn allzeit die noth bas feste land bringen murde, leute und mabren ber feefufte gutommen gu Leute würden selbst zulaufen, mahren würden, wolte man fie anders verfilbert haben, jugeführt werden muffen. wenn Rochelle jezo noch eingenommen werden folte, durfte es wohl

15

fein Richelieu ben ankommenden holländischen succurs übermeistern, (benn die Engländer damahls mit der sach sehr schläfrig umbgangen) so wenig als der Wallensteiner Stralfund, der es zu haben vermeinte, und wenns mit ketten an den himmel gebunden wäre.

60.

Daß bieses ber Gebancke ber vornehmsten Staatsleute in Holland sen, ist mehr als zu gewis und am tage, und werden sie, obgleich sie uns mit hofnung lactiren, doch nimmermehr unsertwegen ihre grund-maximen ändern. Was nuzet ihnen groß die zusuhr des rheinstrohms, von dem sie wegen der übermächtigen zölle wohl nicht so viel jährlich, als aus einen einzigen hasen in Bretagne an wahren bekommen? Was sollte ihnen derer bündnüß helssen, denen sie stets mit volck und geld werden secundiren müssen? Ich glaub, daß sie lieber den ganzen rheinstrohm, als Antwerpen und Oftende versohren sähen.

61.

Die Tripel-allianz an sich selbst stehet gewissich vel partium ipsarum consessione auf so starden füßen nicht. Wie sehr hat sich holland ob Madamen reise entsezet? wie hat man gesurchtet, eine weibsperson möchte ein scilicet so stardes band zerreißen? Und sie ist auch gewissich vor die lange weile nicht kommen, die schrischen aufn bäumen wachsenden gänse zu sangen. Wie überaus groß scilicet des Königs in England eiser bei dieser sache sen, ist allzubekant. Nun kan er ja nach seinem besieben mit kalksinniger execution alle optima deliberata Parlamenti insensibiliter zusnicht machen. Das parlament selbst, sagt man, habe sast gewandet, und die antitripsische parthen mit wenigen stimmen übertroffen worden: wie leicht sind die wenigen auch gewonnen? Wie leicht wacht in den gemüthern der englischen nation auf der übelbegrabene,

frifche, unfägliche ichmerzen, ben fie im bollandischen friege empfunden? Nulla voluptas ultione dulcior. Sotte nun eine neue ruptur amifchen England und Holland entsteben, fo fürmahr müglicher, als man meinet, würde man wohl ber Trippel-Allianz guthe nacht fagen muffen. Holland hat zu Land ber einige Bischof von Münfter alarmiren, ja wenn Brandenburg und Braunschweig nicht gethan, zwacken fonnen; aber biefe benbe werbens jezo wohl bleiben laffen. Ueberdieß ift man ber Bringifchen faction, fo in Holland wieder ein wenig bas haupt emporzuheben beginnet, auch nicht verfichert, als die ihren mantel nach bes Königs in England winde banget, welches bes Pringen reife in England mehr und mehr entbeden wirb. Wie leicht Schweben burch feine nachbarn zu divertiren, ift befant, und zum theil erwähnt. Und wer weiß des jungen Königs inclination, bessen majorennität nun für ber thur ift, ob er gar zu triplisch, ober mehr seines Herrn Batern tod an ben Hollandern zu rachen eifrig fenn werbe? Dag ber senat bei schließung ber Tripel-alliang fehr gertheilt gemesen, und viele Grandes zu ganglicher abrumpirung ber mit Franckreich nüzlich gepflogenen correspondenz wenig luft gehabt, (jezo auch bereits zwischen Frandreich und Schweben zu renoviren ein anfang gemacht werbe) 1), ift gnugfam am tage.

62.

Erscheinet also baraus, daß die teutsche fürsten sich nicht so sehr auf die Tripel-alliance, als die ein zerbrechlich rohr ist, lehnen, noch solche als ein fundamentum ihrer consiliorum ansehen, sondern für sich einen grund legen, und denn sich solcher so wohl, ja besser als wenn sie glieder und simplex accessio potentiorum weren, bedienen können und sollen. Unterdessen sie

<sup>1)</sup> Das Gingeffammerte ift Bufat von Boineburg.

außer haß und gefahr fenn, und ihr corpus mit concursu der Stände und applausu Europas ohne manniglichs hindern fördern fönnen.

63.

Solte man aber meinen, obgleich bie Tripel-Alliang manken möchte, wurde boch bas Saus Defterreich gnugfam unfer ichut und schirm senn, so sage ich, man fovire eine opinion, so burch erfahrung unsers seculi allzu clar wiederlegt werde. geacht, daß bamale (fonderlich)1) ber Baperifche und Weftphälifche Crais bem Rayfer mit aller macht benftunden, mit bem es boch jekund eine weit ander, ja contraire gelegenheit hat, so hat man doch diese greuze nicht mainteniren tounen. Gefest aber, baf wir burch Desterreichischen succurs wider feindlichen aufall erhalten würden, würde man nicht überall Desterreichische garnisonen einnehmen, und also entweder dem feinde ober bem helfer sich ergeben muffen? Und wie, wann Spanien ober bas gesamte haus Defterreich sich mit Franckreich einmahl vertragen sollte, würden sie uns als inermes nicht unter sich theilen? Aber fo weit nicht zu gehn, wenn, wie obgebacht und ber vernunfft gemäs, Spanien an Frandreich mit (guthen) ) conditionibus, (unter andern auch, umb Portugal zu recuperiren),8) die Niederlande überlaffen und also unfer nicht mehr bedürfen folte, wurden wir uns nicht alsbann, so wir ohne eigne verfaffung sepn, mit sambt ber Tripel-allianz amifchen zwei ftilblen niebergefegt, und, ohne Dand von Spanien, Frandreich zum feinde gemacht haben?

64.

Ift berowegen mein verhoffentlich gegründeter ichlug, daß

<sup>1)</sup> Bufat bon Boineburg.

<sup>2)</sup> Desgi.

<sup>3)</sup> Dregl.

man fich in die Tripel allianz bem äußerlichen ansehen nach nicht das geringste einlasse, Franckreich und einen ober den andern teutschen Fürsten so wenig als müglich jalousie gebe, alle partialität vermeibe, keine inclination weber nach Desterreich, noch Frankreich fich merten laffe, bem Rapfer und reich tragenben pflichten gemäß, wider alle unbillige gewalt, die nicht allein fonft andern gliedmagen, sondern in specie bem Burgundischen Crais und Lothringen angethan werben möchte, frafftig (formato foedere) bepfpringe, anjego aber von defension bes burgunbifden Craifes wenig Geschrei mache, sondern Franckreich, ne pascens foedus in partu suffocet, spe aliqua lactire, und sich ja hüte, ihm die hoffnung, uns mit famt bem foedere ju gewinnen und an sich ju ziehn, nicht gar abzuschneiben. Daburch er angelocket werben fan, gar ad foedus, quasi scilicet sibi admodum favens zu cooperiren, feine adhaerenten felbft bagu zu ermahnen, ober boch gum wenigsten benen neutralen, gleichwohl aber febr auf Franckreich sehenden ftänden seine complaceng zu verfteben zu geben.

65.

Quo colore aber will man Franckreich, so alles, bas nur einen schatten vom puncto securitatis publicae Imperii hat, hasset, bie approbirung einer solchen, bahin einig und allein gerichteten alliance bereden? Respondeo, eodem colore, quo ipsi persuasum est foedus Rhenense. Denn solches, wenn es in etsichen wenig stücken verbessert gewesen, so aber die damaligen zeiten nicht anders gelitten, endlich zu einem solchen foedere, wie dies jezige projectirt wird, gedeihen können. Pro colore bediente man sich damahls occasione belli Belgici der worth des instrumenti pacis, so dem reich (und dem Ershaus Desterreich) de succurs in die

<sup>1)</sup> Das Gingeflammerte ift Bufat von B.

Nieberlande zu ichiden verbothen, gleich als ob foldes foodus, bie passage ber polder zu verwehren, in favorem Galliae angestellt were. Der wahre finis directorum foederis aber war icon bamahls securitas publica, arctiore potentiorum statuum unione procuranda, (wie aus bem foedere cum Gallia klar erhellet.) 1) Ebenmäßig muß man jezo einen neuen praetext vom zaun zu brechen miffen, und finde ich feinen beffern, als bag man mit Franckreich selbst communicire, wasmaßen man ein wenig furcht wegen ber gar zu gludlichen progressen ber Rapferlichen in Ungarn geschöpft; die fachen fenn in einen andern ftand gerathen, bies augmentum virium Caesarearum sen gar zu groß, und fönne mit ftilleschweigen nicht übergangen werben. Der Rapfer sen durch biesen success um etlich hunderttausend bewehrter Man ftärder geworben, habe ben schluffel zu Pohlen felbft burch eroberung ber Oberungarischen festungen in seinen banben, lebe mit bem Ronig in Pohlen in höchfter vertraulichfeit, fo außer allen zweifel ber fo naben öfterreichischen victorien entweder zu bämpfung, oder boch wenigstens jum ichreden feiner Rebelles brauchen werbe. Dergeftalt, wenn ber Rönig in Boblen recht in feinem land meifter worben, und, wie vermuthlich, mit Defterreich vor einen Dan ftebe, habe fich gang Teutschland vor dieser conjunctio zu fürchten. Denn mas für eine macht fen bas, wenn bie Cronen Boblen, Ungarn, Böhmen mit ihren pertinengen, bann Defterreich und andre Erbländer ihre Rräffte vereinigen follten? Die Bohlen würden fich allem ansehen nach von diesem ihrem so lang gewünschten Piasto, wo er anders fluge consilia führen werbe, unvermerkt, retentis simulacris, umb ihre frenheit bringen laffen. Si ferocissimi ditissimique, captante hanc occasionem Rege, proditionis, rebellionis, perduellionis accusentur, exiliis confiscationibusque puniantur, würde unter-

<sup>1)</sup> Das Gingeflammerte ift Bufas bon B.

beffen bem Rönige mit hülffe ber Desterreicher und hungarn nicht schwerer fenn, als Stephano Bathorio gewesen mit Sulfe feiner Siebenbürger, sich absolut jum meister zu machen, accedente vulgi erga indigenam amore, ber Bathorio gemangelt. Wer wurde ben König anjezo verbenken, wenn er, wie er bereits angefangen, unterm ichein ber Tartar- und Türkischen gefahr, Teutsche und Ungarn auf seine (ober vielmehr beimlich des Rapfers) foften unter bie Cron : Armee fteden, folde daburch bem Cronfelbberen aus ben händen fpielen, und bann ein wenig umb fich. greiffen, illusas ober plebis destinatas victimas, Morsteinum, Sobieskium und andere bämpfen würde? Und biefes wären alles fachen, fo man ju Bien nach belieben, wo man nur fich bei biefer occasion auf gut Ferdinandisch etwas eifrig angreiffen, die waffen in händen behalten, und der gewündschten occasion insistiren wolte, beffer als jemals effectuiren fonne : ja fen zu beforgen, es dürffte geicheben. Man muße fich nicht mehr mit bes Rapfers rubliebendem, mit gegenwertigen sich contentirendem ftillem gemuthe schmeicheln, er fen sowohl burch glud als unglud nunmehr aufgewedet worden, es fen nichts neues, daß ein Berr im dreißigften jahr feines alters fich erft recht zu regen angefangen. fo große machsthum ber tapferlichen macht fen ber teutschen frepheit febr gefährlich, die meiften fürften ichlaffend ober ericopft, die wenigsten mit miliz verseben. Praetexte waren leicht vom zaune zu brechen, man fonne ja etliche wichtige streitigfeiten, als jum exempel die Juliacensem vor ober wieder bas haus Sachsen, und andere in judicio aulico per sententiam decidiren; dadurch die status ad bella mutua in einander begen, bann einem ober bem andern theil contra obstinatiorem sich zuschlagen, und also bende Ben biesem zustand sen bas vorige consilium de aufreiben. securitate publica in Comitiis stabilienda, mutatis rebus, ganglich zu quittiren; man murbe die macht baburch bem Rapfer nur

vollends in die hände spielen, und sich zum schlachtopfer liefern. Es seh jezo eben der stand des Kapsers, wie er war, da man die Rheinische Allianz machte, nemlich da er victorem exercitum auf den beinen und magnos socios, nemlich Pohlen, Dennemarck, Brandenburg u. s. w. wie jezo Spanien, Schweden und Pohlen auf der seite habe. Dürste vielleicht priorem errorem nicht noch einmahl begehen, und die Wassen aus den händen legen. Dero-wegen, wie damahls, also jezo vielmehr socuritas Imperii non tam in comitiis contra externum, quam soedere inito contra internum hostem unter und mit den ständen selbst sestzenlen.

66.

Mit diesen Scheingründen dürfften Franckreich und französischgesinnte (oder Desterreich sich opponirende stände) 1), als Cöln,
Bayern, Brandenburg, seicht in die Allianz zu locken, oder doch
solche zu approdiren zu bewegen seyn, indem sie sich einen rückweg
zu den vorigen reichsconsiliis den Chur-Maynz, Trier und anderen
einbilden würden. Weniger mühe würden wir mit den herzogen
von Neuburg und Jülich, dem hause Braunschweig und Lüneburg,
dem gesamten hause Hessen, herzog von Würtemberg und andern,
so theils profession von einer teutschgesinten partie machen, haben;
durch deren mänge man doch die majora machen und saluti Imperii
providiren kan. Dazu kan kommen die inclination theils räthe
und abgesandten, so nicht gern nach geschlossenen reichstag nach
hause wolten, sondern wieder etwas zu thun zu haben wündschen,
sieber aber mit publicis, als mit visitationen des CammerGerichts, Canzley-Sachen in und processen zu thun hätten.

67

Rapferlicher Majestät aber muß die fache, wie sie an ihr

<sup>1)</sup> Das Gingetlammerte ift bon Boineburg geftrichen.

<sup>2)</sup> Dies Bort ift Bufat bon Boineburg.

felbsten ift, vorgestellt und repraesentirt werden: daß die französische gefahr je mehr und mehr aufn bals bringe und näher fomme; bagegen sep man in keiner verfassung. Die frangösische faction in Teutschland habe spem securitatis Imperii in comitiis solide stabiliendae fast zu nichte gemacht. Man mußte ein fechterftudlein brauchen, und bem feind cedendo abbruch thun. Weil nun in comitiis res desperata, miifte securitas burch eine wohlformirte alliance stabiliret werben, und tonne Frandreich biefen modum procedendi nicht improbiren, als bazu es ben aufrichtung ber Rheinischen selbst gut exempel geben. Diese alliance aber müste fich ihrer mahren intention nicht merden laffen, bamit fie nicht alsbald directe von der französischen faction impugnirt werde und in ber erften blüte verborre. Daber auch anfangs weber bes burgundischen Craises noch ber Tripel = Allianz einige melbung geschehen muffe, bis bas corpus formirt und eingerichtet, welches verhoffentlich im ersten jahr ziemlich geschehen könnte. aber ferner mit Kapferlicher Majestät sowohl, als andern ftanden de modo concipiendi foederis conferirt, eines jeden vernünftige erinnerungen in acht genommen, und eine bem meisten gefallenbe barmonie berausbracht werben.

68.

Wir wollen unterbeffen versuchen, in antecessum per praeludii modum des werd ein wenig abzureißen. Denn wird rathsam seyn, daß ein jeder stand des reichs (denn mit frembden ists jezo bedendslich) in dieses bündnüß zu treten, auch votum und sessionem darin zu erlangen macht habe, damit, wann die thür allen (ohne unterschied der Religionen) 1) offen stehet, sie seyn städte oder fürsten, triplisch oder antitriplisch gesinnet, man die Allianz keiner partialität

<sup>1)</sup> Das Eingetlammerte ift Bufat von Boineburg.

beschuldigen könne. Doch daß ein jeder 1000 Man, 600 zu suß, 400 zu Roß stets dem soederi zu nuzen zu unterhalten sich obligire, solche beh seiner einnehmung alsbald stelle, und dann continuirlich verpstege, auch sobald er manquirt, ipso jure a sessione und voto suspendirt, die völcker aber, als die einmal zur Allianz-Armee gestoßen, der Allianz billich verbleiben. Da anch einer oder der ander solche summa nicht stellen könte, sollen etliche mit einander zusammentreten, und sich des voti, es seh nun durch alternation oder sonsten, zu vergleichen erlaubt sehn.

69.

Der Zweck solcher Allianz soll nichts anders seyn als blat und bloß, garantiam Instrumenti pacis, darinnen ohnedas alle stände begriffen, einander zu leisten, und also die ruhe des reichs bei jeziger extremität, dissolution und so langwierig in comitiis vergeblich tentirter emendation, zu erhalten. Was nun aus solchem principio sleußt, was dem friedensschluß gemäß, was der wohlfart des reichs nöthig, dies alles gehört zum Zweck dieser allianz. Woraus denn erhellet, daß, ob mans gleich ben eintretung der Allianz nicht sagt, sichs doch selbst verstehet und zu seiner zeit heraus, brechen muste; daß die Allianz sowohl dem burgundischen Craise, als Lothringen garantie zu leisten, ursache, auch fug und recht habe.

70.

Solte man dieses anfangs sagen und sich verrathen, was der wahre zweck der Allianz sey, würde, wie offt gedacht, gewis gnugsam nichts daraus werden, Franckreich mit aller macht sich dagegen sezen, und uns eine solche gegen-Allianz im Reich erwecken, dafür wir uns nicht regen können, sondern gleichsam im sach steckende, erwarten würden müssen, wann Franckreich beliebe und zeit zu sehn bedünck ihn zuzuziehen. Dahingegen, wenn die Alliance in terminis generalibus bestehet, weder Franckreich noch seine faction

es apprehendiren, sondern es wohl gar befördern, und seine adhaerentes sich hineinbegeben lassen wird. Dadurch dem reich duppelter nuzen entstehen wird, indem so viel stände, so jezo auf der spiz stehen, und, wenn wir nicht bald dazu thun, den sprung wagen, abgehalten werden, sich ganz auf französische seite zu wersen, und das reich zu trennen; und dann, indem sie einmal hineingelockt, per majora und directorium gezäumet und allmählich, nec sentientes, ad consilia patriae salutaria werden geleitet werden können. Wie denn auch, wenn eine frage vorsällt, ob etwas dem instrumento pacis gemäs, oder zur wohlfart des reichs gehöre, solches per majora dijudicirt werden mus.

# 71.

Die form ber Allianz mus fo eingerichtet fenn, bamit, fo viel müglich, die mängel, so die form des reichs beschmizen, und die reichstäge gleichsam unnüglich machen, burch biefe Alliang als succenturiatis quibusdam comitiis supplirt und verbessert merben können. Jeboch mus man fich hüten, bag es nicht bas ansehen habe, als ob man Rempublicam in Republica, (und Imperium in Imperio) 1) stiften wolle: benn solches gegencoitiones verursacht, magen man sich noch wohl zu erinnern weiß, wie odios es auf bem reichstag gewesen, wenn die Rheinische Allianz ihre eigne zusammfünffte gehalten, und wie andere, auch particular - deliberationes, wieberumb bagegen zu opponiren gezwungen worden. Deswegen vielleicht nicht rathfam, bag anfangs ein stets währendes consilium oder consessio foederatorum aufgerichtet werbe, ob es gleich mit der zeit wohl und füglich bazu tommen fan; sondern es wird gnugsam senn, wenn die Alliirten gu gewiffen zeiten ordinarie, ober auf zuschreiben bes directorii extra-

<sup>1)</sup> Bufas von ber Band Boineburgs.

ordinarie zusammen kommen, die übrige zeit gewisse sachen per directorium, was aber wichtiger und der zusammenkunft nicht erwartet, per literas circulares expediret wird.

#### 72.

Bei erfter ausammentunft tonnten fich bie ftande ausammen verbinden, und mit einander de forma foederis deliberiren, auch bem geschloffenen Nachzukommen, endlich, wo es anders ihnen alfo gefällig, versprechen; alsbann ibre völder an geborigen sammelplag liefern, und selbige ihrer pflicht erlassen, welche benn zu ben fabnen ber Alliang ichwören muften. Alsbann müften erfahrne und unverbächtige generals - Berfonen aus friegsverständigen, wohl meritirten cavalieren erwehlet, von der Alliang in pflicht genommen, und weil gleichwohl ein mensch, er fep wer er wolle, veränderlich, ihm burch gemiffe zugeordnete bie bande etlichermaßen gebunden werden. Were auch vielleicht rathsam, wenn die officirer, sonderlich aber die generals - Versonen, ohne caution nicht angenommen, die volder auch nicht burch die officirer, welches einer der größten migbrauche des triegs ift, sondern immediate durch die einnehmer und bediente der Allianz, so auch jedesmabl auf die mufterung genaue acht haben muffen, bezahlt wurden. Wann nun bergestalt ein corpus von zwölf bis zwanzig tausend man in bereitschaft, mare es zum anfang gnugsam.

#### 73.

Diese Bölder nun hätten bem Directorium zu gehorchen, und von ihm ordre, zu marchiren, in die quartier sich auszutheilen, und einige entreprise oder attaque zu thun, zu gewarten; das directorium aber, wie gedacht, nichts wichtiges ohne communication, es seh dann periculum in mora, vorzunehmen, welches denn nicht allein von kriegssachen, sondern auch legationen und correspondenzen und andern verrichtungen zu verstehen. In welchen

allen das directorium nichts wichtiges ohne bringende noth ans zuordnen, sondern nur die conclusa in conventu, oder ad consultationem circularem rescripta zu exequiren hat.

#### 74.

Beil aber, somobl zu ber volcker verpflegung, als rathe und bediente besold- und unterhaltung continuirliche mittel erfordert werben, so ware zwar zu wündschen, bag ein gewisser fundus ober cassa gemacht, und von ben Binfen bie ausgaben genommen würden. Und fonnte gewislich nichts zu gemeinem beften nüglicheres, als eben biefes angestellet merben. Denn baburch bie glieber weit mehr gebunden weren, alles auch richtiger, als burch einzelne contributiones zugeben müßte. Alleine ber große geldmangel, barüber man in Teutschland bobes und niedrigen orthe zu clagen bat, will ein foldes beforglich nicht zulaffen. Inzwischen ein merckliches mehr, als das ordinari-contingent der Allianz ist: austragende ämter unter der Allianz, gleichsam jure antichreseos zu assigniren (beren einnehmer fie in pflicht zu nehmen, und von ihnen jedesmahl bas contingent zu erheben hätten) were wohl rathsam. aber zu beforgen, bag bie ftanbe ichmer bagu zu bereben fenn merben, dieweil ben manchem kein schlecht motivum zur Allianz senn wird, bağ er baburch praetext befomt, seine unterthanen zur verwilligung und neuen anlagen zu bringen, und bann mehr, als er braucht, zu fodern, welches aber burch folche assignation gewiffer amter fich nicht jo wohl thun zu laffen icheinet. Ich glaub aber, es tonne bennoch, wenn gleich gewiffe amter assignirt, jedesmahl vermittelft beepdigter leute, sowohl ber allianz als des standes, das contingent heimlich gehalten, und alfo, wenn man ja ohne diefen nugen nicht bran will, nach belieben eines jeben ftandes unterthanen umb beihülf angelanget werben. Wo aber, wie gedacht, die ftande nicht bazu zu bringen, fo wird ein jeder ftand jum wenigsten von meffen zu meffen fein contingent richtig liefern müffen. Da auch größere ausgaben ein, als das andere mal, wie es pflegt, vorfielen, könte jedesmahl in der lezten zusammenkunft von den bedienten der allianz rechnung gesodert, und eine repartitio in singulos gemacht werden.

#### 75.

Das Directorium hätte macht, die untern bediente vor sich, die höhern, und so umb die affairen wissen müssen, mit vorwissen dazu zu nehmen; ordre an die einnehmer zu geben, die gesder ad certam quantitatem auszuzahlen; was drüber, müßte in conventu ober durch circular-driese geschlossen werden. Item es hätte macht, die instructionen und creditiven dem abgesandten auszusertigen, recreditiven und relationen anzunehmen, frembber gesandten propositiones anzuhöhren, auf deren, sonderlich aber auf Kanserlicher Majestät propositiones an die alliirten mitgsieder notification zu thun, und in summa die Canzley zu führen, dei währender zusammenkunft die protocolla zu halten, die propositiones distincte, minutatim et ordinate zu formiren, die vota zu colligiren, das conclusum inter membra zu publiciren, und dann die expedition zu thun.

## 76.

Weil aber gleichwohl bas Directorium viel gutes und böses bei der sach thun kann, als wird es auch, wie billich, beschrenket werden müssen. Und erstlich weil es in wenig personen bestehen muß, so können ja nicht aller stände gesandten stets dabei sehn, weit weniger würde erseidlich sehn, daß gewissen allein solches zugelegt würde. Ist also das remedium alternationis übrig. Hingegen ist wiederumb bekant, daß eine stets werende wechselung der personen eine stets währende consusion und änderung der rathschläge mache. Denn nicht seichtlich ein nachsolger gnugsame nachricht von des vor-

fahren absehen und desseinen haben fan, auch, ba er fan, sie selten faßet und eifrig treibet.

77.

Wird also perpetuitas alternationi in etwas vermischet werben, und jemand zum wenigsten alzeit bleiben muffen; welches benn zweifelsohne niemand als bem Mannzischen Abgeordneten mit befferm recht gehöret; bem ja bie reichs-Cangley, und alfo auch bie zu securität bes reichs angesehene alliang = Cangley zu führen gebühret. Und ließ fich foldes ohne masgebung bergeftalt vielleicht füglich anordnen, daß bem Manngifchen zweger andern glieber abgeordneten zugeben, bavon alle feche mochen ber erfte geanbert, und ein ander, bes folgenden mitgliebes abgeordneter an seine stelle genommen wurde. Dergeftalt bliebe ein jeder ein viertheil jahr baben, und fämen boch alle nach einander bazu. Die praecedenzstreite betreffend, könte man sich sortis ober alternationis ober ander bergleichen mittel bedienen. Es ftunde auch babin, ob die alliang felbsten fowohl, als ber stand ben abgeordneten in feine pflicht und bienfte nehmen folle. Auf welchen fall in ber glieber macht nicht ftunbe, ihre abgeordneten ohne ber allianz ober zum wenigsten bes Directorii gutachten zu andern, welches vielleicht nüglich were, damit gewisse personen baben bleiben, auch biejenige, fo ber affairen miffenschaft haben, nicht burch ihres herrn caprice geändert, vor den fopf gestoken, zu andern sich zu begeben und der alliang vorhaben zu entbeden veranlagt würden. Db aber bie herrn babin zu bringen, ftunde babin; wo nicht, muß mans, wie viel anders bings, beim alten bleiben laffen.

78.

Das Directorium nun muste stets benfammen seyn, wozu sich Francksurt ober, nach nothburft der Kriegsoperationen und ander umbstände, ein ander, näher gelegene orth füglich schickte. Die

general-Zusammentunft der alliirten aber an sich selbst betreffend, könte solche von halben jahren zu halben jahren, nach gelegenheit ordentlich (außer wenn solche vom directorio extra ordinem aussgeschrieben), gehalten werden. Da denn sowohl als auch in den schriftlichen circular-umbfragen die majora vota gelten müffen, dieweil amicadilis compositio ein gar ungewisses remedium ist, und offtmals in inimicadilem dissolutionem zu degeneriren pslegt, welches man ausm reichstag allzusehr erfahren muß. In Religionssachen hätte sich die allianz nicht zu mengen, oder da solche nothwendig indirecte vorsallen sollten, müste alsdann die im reich eingeführte paritas votorum unversehrt bleiben.

79.

Reber ftand, ober etliche mit einander, so taufend Dan samt gehöriger verpflegung ber folbaten und allianzbedienten liefern tan ober fonnen, bat ober haben eine ftimme. Einem ftande ober einer lini eines fürstlichen hauses soll nicht frenftebn, wegen unterschiedlicher fürftenthumer ober abtheilungen unterschiedliche vota zu führen (es fen benn, daß fie von jedem fürstenthumb bie gange quotam geben) 1), ausgenommen, bag bem haus Defterreich zween vota wegen aller ihrer im Reich gelegener lande sub duplicato onere vergönnet werden fonten. Es find gleichwohl die Desterreichischen lander überaus groß, und sowohl Bohmen vor fich, als Defterreich bor fich, jedes mit feinen portinongen absonderlich genommen, fo machtig, als fonft ber machtigfte Stand bes reichs. Rann alfo fich niemand befchwehren, wenn man bem Rönigreich Böhmen, als das sonsten in comitiis zu erscheinen, und dem reich zu contribuiren nicht schuldig, damit es gleichwohl allmählig berbevgezogen werbe, eine sonderliche ftimm vergonnete.

<sup>1)</sup> Das Gingetlammerte ift Bufas von ber Banb Boineburgs.

reich aber famt feinen zugebörungen batte wiederumb eine sonderliche ftimme, wie Brandenburg und andere ftande, die ihre zugehörungen, vermöge beren sie in comitiis absonderliche vota führen, in der Alliang nicht rechnen burfften. Dit Bobmen aber, fo gang bon neuem bazu fame, und, ob es gleich ein reichsglieb, boch bisber nichts contribuiret, were es ein anders. Rapferliche Majeftat aber, als Rapfer, tonte fich bei gegenwärtigem foodere verhalten, wie bei der liga geschehen, da sie per insignem status rationem nicht hineintreten, sondern beffer sich bennoch von außen der liga zu ihrem und bes reichs nugen bebient, ober bebienen können. ifts auch hier noch vielmehr. Denn wenn Rapferliche Majeftat in bie alliang treten, und beren haupt und glied fenn wolten, murben wir gleich eine gegen-alliang baben. Beffer ifts, wenn Rapferliche Majeftat wegen ihrer Erblande nur, wie gebacht, umb von allem zu wiffen, hineintrete, zwei ftimmen und, als Ronig von Bohmen, bie erfte unter allen andern habe, absonderlich aber als Rapfer zwar fein votum, aber nichts besto minder sowohl, als in comitiis das jus ordinarium (benn extra ordinem eines ober bas andere zu proponiren, ftebet ohnedas einem jeden frei, und hats Franckreich und Soweben felbft bem Rapfer bei ber Rheinischen alliang verftatten müssen) proponendi, das directorium aber proposita ordine digerendi exercire; obgleich feine re- et correlationes, noch absonderliche anbringung bei Rapferlicher Majeftät und tractirung mit derfelben, wie aufm reichstag nach ber ftande concluso geschicht, weil solche auf amicabiles compositiones auslauffen, albier ftatt baben fonnen.

80.

Dieses fundament ist der natur gemäs. Denn in einer jeden societät jedem so viel macht gebühret, als er beyträgt, und daher auch ungleiche, die doch ein gleiches beitragen, billig vor gleich

gehalten werben. Es ftedt aber babinter ein nicht geringer politischer griff, indem auch mächtige, sich in die bundnisse einlassende häuser, sich boch eo ipso andern geringern, die ein gleiches, weil ja bie societät ein geringes erfordert, beptragen, gleich machen, und badurch, wann fie auch ichobn anders inclinirt, bennoch ihrer macht sich nicht gebrauchen, sondern per majora aliorum abripirt und übertroffen werben fonten. Daburch gleichsam eine aequatio civium libertati aptissima zuwege gebracht wird, daß also dieses fundamentum voti et sessionis in der allianz zwar eine reflexion auf die macht hat, (benn freplich bier fich nicht practiciren läffet, und viel zu verhaßt ift, was aufm reichstag hehrgebracht, bag collegium Electorale collegio Principum gleich gist, und also 7 so viel als 90, ober ein Churfürst so viel, als vierzehn andre fürsten gilt) boch nicht auf bie, so ein jeder bat, sondern die er beiträgt: welches bann eine recht proportionirte gleichheit verursachet, so bennoch eines jeden würde in imperio et comitiis nichts benimt.

# 81.

Solche nun bergestalt wohl abgefaste Allianz ist mächtig genug, mit der zeit das reich in völlige securität zu stellen, und dessen meiste, eingang dieses bedenkens erzählte, mängel zu ersezen: denn allmählig die meisten stände sich damit einlassen werden, sonderlich wenn sie sehen, daß sowohl Franckreich, als Desterreich nicht zuwieder. Dadurch hören auf die disputen wegen der anschläge, exemptionen und matricul; denn man niemand in die Allianz zwingt; wer aber hinein will, muß sich selbst für sich den anschlag machen, ob seine mittel zureichen, und wo nicht, dasern ihn gleichwohl seine lust oder interesse zu solcher Allianz treibt, andere zu sich nehmen, ut ita arbitrarium hoc, quantum sit. Es erlangt das reich dadurch einen perpetuum militem und continuirlich con-

silium; und gebe Gott, daß, wie oben (§ 74) erwähnet, es zu einem gewissen aerario ober fundo perpetuo endlich bergestalt gedeihe! Es hören auf die ungewissen, in casu bestehenden, a potentioribus praetendirten, amicadiles compositiones, weil die majora den schluß machen. Kapsersicher Majestät propositiones und des reichs interesse werden höchstes sleißes in acht genommen, und bennoch kan Franckreich und andere ihm affectionirte selbst nichts daran zu tadeln sinden.

82.

So hält auch ferner biefe Allianz eine art ber execution und gemiffes zwangmittel in fich, fo nicht zu verachten, welches nicht einmahl die comitia haben, badurch berjenige, so sich einmahl engagirt, gezwungen wird, zu continuiren, und sich, bor wie nach, ben majoribus zu conformiren, ober bes einmahl conferirten sich verluftig zu machen: welches umb fo viel besto nachbrücklicher, wenn es mit ber zeit babin zu bringen, bag bie glieber einen gemiffen fundum einmahl für allemahl aufzurichten, zu bereden. Auf welchen fall feiner ohne großen, fast unwiederbringlichen verluft abspringen fonte, welche arth des realen bandes zu schleuniger execution freilich die beste, ja einige, so ohne weitläufigkeit, blutvergießen und ruin land und leute geschehen fan, und freplich gar anders, als bie faum practicabeln, gewaltsamen Crais executionen, welche entweber felten geschehen und lieber unterlaffen, ober boch fast nie ben legibus Imperii gemäß vollftredet werben. Sollte aber auch gleich eine cassa ober fundus nicht aufzurichten fenn, mare es boch fein geringer Berluft, ein wohlgerichtetes, completes, eine zeit lang unterhaltenes Regiment im ftich laffen muffen, bieweil, wie öfters erwähnet, die glieber die volder nicht in ihrer macht behalten, fonbern ihrer pflichten erlassen und der generalität der allianz übergeben, nichts besto minder aber allezeit zu beren verpflegung, fo

lange fein richtiger fundus gelegt, contribuiren. Und vielleicht find etsiche von den potentioribus (nam debiliores nec poterunt, nec volent resilire) zu bereden, einmahl für allemahl anstatt contribution des interesse, das capital selbst als einen fundum in bie cassa beizutragen, ober ein gewiß amt ober ämter, jure antichreseos, wie oben erwehnt, baju zu assigniren und zu übergeben, welches ihnen felbft, ba fie beständig fepn wollen, nicht unbequem, ber allianz aber noch nüglicher, indem solchen contribuentibus ber regress baburch noch mehr benommen; die schwächern aber sind nicht so febr zu ablegung und formirung eines fundi zu treiben, als benen mit continuation ber allianz ohnebas gedienet. Es ist auch ein realband dabei, nemsich vinculum religionis et jurisjurandi, bamit sich bie glieber binben, ben regeln ber allianz, und per consequens, majoribus votis absolute sine exceptione, fo viel die unterhaltung der soldaten und contribuirung an nothdurft betrift, nachautommen. Welchergestalt nun bie fach anzustellen, baß ohne suspicion bie gemuther zu gewinnen, und bie Stanbe ohne unterscheid ber factionen anzuloden, ja wie bei Frandreich felbst ber sache einen schein zu geben, ift oben erwähnet, wird aber sonderlich dem hoben verftand bes reichs-directorii anheim gegeben, und bestehet zuförderst in höchster dissimulirung aller partialität, aller aversion von französischem interesse und inclination zu Haben wir dies effectuirt, so ift die sach halb Defterreich. gewonnen, und an glüdlichem progress nicht mehr zu zweifeln.

#### 83.

Die Stände selbst, die sowohl von Desterreich oder Spanien, als die von Frandreich nuzen ziehen, werden, da sie anders diesen geringen, allzugefährlichen gewinn gemeinem besten nicht schenden wollen, bona venia ihrer faction hineintreten und nichts verlieren; dennoch aber, nichts dem Vaterlande schäbliches zu thun, praetextu

foederis gewündschte entschuldigung, und, da sie über die schnur hauen wolten, per majora wiederstand finden.

84.

Stehet die Allianz, und hat, wie ich hoffe, zwanzigtausend bewehrter mann auf den beinen, alsdann werden uns die Herren Triplanten selbst suchen, und wir nicht zu ihnen in ein corpus treten, sondern unser corpus mit ihrem gewisse desensive bündnüß machen, die weder Franckreich, noch sonst jemand uns wird verbenden; ja solch bündnüß so leicht mit ihnen, als mit Franckreich oder, des reichs gelegenheit nach, mit allen beiden wird eingegangen werden können. Solten wir aber jezo zuplatzen, und an die Tripelsallianz uns hengen wollen, werden wir nicht allein bey ihren gliedern nicht geachtet, sondern auch wegen unausbleiblicher gegensallianz in Teutschland alsdann gebunden und gedämpfet sein.

85.

Stehet nun, wie gebacht, die Allianz, alsdann werden auch viel andere, zu wohlfarth des reichs und gemeiner ruhe nöthige dinge gehoben; die streitigkeiten der stände entweder interimsweise (nach dem exempel der Niederländer, welche, als sie wider Spanien sine distinctione religionis zusammentraten, alle ihre processen und nachbarliche irrungen auf einmal suspendirten, und bono publico ad tempus, bis ihr bund festgestellt) condonirt oder gänzlich aufgehoben, das justitienwere, unordentliche, ungewisse rechte und langweilige process-ordnungen verbessert, zur einrichtung der commercien und policen insgemein nachbrückliche consilia gesast, ja mit der zeit zu Synodis provincialibus, oder gar (cum beneplacito sedis Apostolicae) 1) nationalibus und

<sup>1)</sup> Das Gingeflammerte ift Bufat von Boineburg.

ungezwungener convention ober moderation, Dulbung 1) in Religionssachen gelanget werden.

86.

Gewislich, wer fein gemuth etwas bober schwinget und gleichsam mit einem blid ben zustand von Europa burchgebet, wird mir bepfall geben, daß biefe allianz eines von ben nüplichsten vorhaben fen, so jemals zu allgemeinem besten ber Christenheit im werd gewesen. Das reich ift bas hauptglieb, Teutschland bas mittel von Europa. Teutschland ift vor diesen allen seinen nachbarn ein schreden gewesen; jego find burch seine uneinigkeit Frandreich und Spanien formidabel geworben, Holland und Schweben gewachsen. Teutschland ift bas pomum Eridos, wie anfangs Griechenland, bernach Italien. Teutschland ift ber ball, ben einander zugeworfen, bie umb bie monarchie gespielt, Teutschland ift ber Rampfplat, barauf man um die meifterschaft von Europa gefochten. Rurglich, Teutschland wird nicht aufhören, seines und frembden blutvergießens materie zu senn, bis es aufgewacht, sich recolligirt, sich vereinigt und allen Procis die hofnung, es zu gewinnen, abgefcnitten.

87.

Alsbann werden unfre sachen ein ander aussehen haben. Man wird allmählig (eine civil-Person und form im reich warnehmen,)<sup>2</sup>) an der beiberseits projectirten monarchie verzweiseln; ganz Europa wird sich zur ruhe begeben, in sich selbst zu wüten aussehere und die augen dahin wersen, wo so viel ehre, sieg, nuzen, reichthum mit guten gewissen, auf eine Gott angenehme weise zu erjagen. Es wird sich ein ander streit erheben, nicht wie einer

<sup>1) &</sup>amp; batte gefdrieben : berftanbtnug. Statt beffen bat B. Dulbung gefcht.

<sup>2)</sup> Das Gingetlammerte ift Bufat von Boineburg.

bem andern das seinige abbringen, sondern wer am meisten dem Erbseind, ben Barbaren, den Ungläubigen, abgewinnen, und nicht allein sein, sondern auch Christi reich erweitern könne.

88.

Was placen wir uns hier umb eine hand voll erden, die uns so viel Christenblut zu stehen komt?

Heu quantum terrae potuit pelagique parari Hoc, quem civiles fuderunt, sanguine dextrae!

Wenn Schweben und Bohlen bie macht, bie fie gegen einander geführet, auf die barbaren gewendet, follte nicht jener bis in Severien, diefes bis in Tauricam gedrungen fein? Und gewislich wir wollen von beyden jungen Königen etwas bergleichen hoffen, wenn ber eine feine schohn in der tindheit berfürleuchtende gemuthsgaben, ber andere seine ihm burch göttliche providenz wunderlich in die hand gegebene macht zu brauchen anfangen wird. Und was fan fich beffer zu biefen gebanden schicken, benn ber jezige fo gludliche, unverhoffte success des Rapfers in Ungarn, damit ihm Gott gezeiget, wohin er feine maffen wenben folte? Solten nun Rapfer, Bohlen, Schweden auf eine Seite, paralellis lineis, auf die barbaren geben, und die pomoeria der Christenheit zu erweitern suchen; ber Rapfer und Bohlen auf die Türken, Moscau auf die tartarn mit ernst bringen, und feiner in andere consilia vertieft fenn, oder andere feinde a torgo zu fürchten haben; wie bald follte bei gerechter fache ber fegen Gottes zu fpuren fen!

89.

Hingegen hätten England und Dännemark Americam Septentrionalem gegen sich, Spanien Meridionalem, Holland Indicam Orientalem. Frankreich ist fatal und von der vorsehung Gottes vorbehalten, ein führer der Christlichen waffen in die levante zu sehn und Godefridos, Balduinos, vor allen dingen

aber Ludovicos Sanctos der Christenheit zu geben, die ihm gegenüber liegende Africam anzugreisen, die raubnester zu zersstören, Aegypten selbst, so eins der bestgelegenen länder in der welt, anzugreisen, und weils ihm weder an volck noch geld mangelt, selbige länder aber od longam pacem übel bewehrt und keines krieges sich versehen, wohl gar zu übermeistern; von führung der colonien in West- und Hindien, darauf man ohnedas gnugsame reslexion anjezo in Franckreich machet, zu geschweigen. Und was sind sur weitläufstige, unerforschte küsten übrig, die allen ohne unterscheid, was jeder zuerst entdecket, preis zu geben? Hierben würde unsterblicher ruhm, ruhiges gewissen, applausus universalis, gewisser sieg, unaussprechlicher nuzen sehn.

#### 90.

Alsbann wird jenes philosophi wundsch wahr werben, der da dies riethe, daß die Menschen nur mit wölfen und wilden thieren Krieg führen solten, denen noch zur zeit vor bezähmung die Barbaren und ungläubigen in etwas zu vergleichen.

## 91.

Bu diesem so glücklichen zustande der Christenheit kann dersienige den grund legen helffen, der dieses bisher aufgeführte, zur ruhe und sicherheit Teutschlandes so nöthige, als kräfftige werd befördern hülffe. Denn wenn Teutschland badurch unüberwindtlich gemacht, wenn, wie gedacht, alle hofnungen, es zu dämpfen, versichwunden, wird sich die bellicosität ihrer nachbarn nach eines strohmes art, der wider einen berg trift, auf eine andere Seite wenden.

# 92.

Man wird weber Spanien, noch Francreich mit monarchischen gebanden weiter verbächtig halten, es werden alle mistrauen zwischen

haupt und glieber, ja der glieder unter sich, so gegenwärtig unsichere, mit furcht überall angefüllte dissolution ernehret, verschwinden.

93

Das alsdann festgestellte Reich wird sein interesse mit Italien, Schweiz und Holland vereinigen, und prosession machen, wie Holland zu wasser, als diese zu land, alle Christen wieder unrechte gewalt beizustehen, und die ruhe Europae zu erhalten, damit das weltliche haupt der Christenheit mit dem geistlichen zu einem zweck vereinigt sehe, titulum Advocati Ecclesiae universalis wirklich exercire, das allgemeine beste suche, und ohne schwertstreich die schwerdter in der scheide behalte.

#### 94.

Also und anders nicht sind alzeit verständige Pabste gesinnet gewesen, die keiner arbeit und kosten gescheuet, wo nur hofnung gewesen, die potentaten zu vereinigen und zu einem beständigen Schluß wieder den allgemeinen seind zu bringen. Man fasset auch anjezo zu Rom gnugsam, daß durch Religionskriege nichts zu gewinnen, daß die gemüther nur verbittert und die meynungen ententfernet werden, daß man sich zu friedenszeiten kennen lerne, und nicht so wilde, abscheuliche Ibeen einer von dem andern mache, wie man damahls zu machen pslegte, da man solcher sachen wegen einander todtschlug, summa, daß endtlich, da Gott seinen segen giebt, durch friedliebende consilia zur Christlichen liebe und einigkeit in der Christenheit sich alles anlasse.

95.

Solches friedsames interesse des Pabstes sowohl, als des Reichs, ift auch den italienischen Fürsten und Republiden gänzlich gemäß, welche, von ambition entfernt, nichts als gegenwärtige rube suchen, und wohl wissen, daß, wenn sie die schwerdter wieder ein-

ander zuden, fie jedesmahl ihren mächtigen nachbarn die schluffel von Stalien entgegen tragen.

96.

Spanien selbst scheinet anjezo an kein Plus ultra zu gedenden. Es hat mit experimentis eines ganzen seculi so viel begriffen, wie gebrechlich, wie kostbar, wie gefährlich, wie verhasset alle weitaussehende consilia seyn, dadurch man suspect wird, eine herrschaft über andere zu affectiren; wie unnütz es sey, weit entlegene länder in Devotion zu erhalten, wie viel millionen Americanischen Silbers in den Oceanum Germanicum geschüttet worden, die kein urinator heraushohlen wird; wie glücklich diese nation seyn könne, wenn sie ihrer indianischen schäze ruhig genossen hätte, wie unglücklich, wie arm an geld und leuten sie hingegen durch so viel longinquas expeditiones worden. Ich gestehe zwar, daß ich ihnen die wieder erlangung des Königreichs Portugall wohl gönnen möchte, doch mit recht, doch ohne krieg, wo, wie jezo leicht müglich, der Braganstinische Stamm abgehen solte.

97.

England wird nichts als commercien, schiffarthen, colonien suchen. Holland zwar besgleichen; doch mit dem unterschied, daß die Holländer andre nur mit verstand, nicht aber mit gewalt abzuhalten sich bemühen, England aber, weiß nicht was für ein dominium maris sich arrogiren wollen. Es seynd aber solche zeiten eingefallen, daß England verhoffentlich zu beyder besten mit Holland sich verstehen wird. Wenn sie nun andere nationen auch, wie billig, ihre nahrung suchen lassen, und, wie gedacht, der natur gemäß, mit andern nicht mit gewalt, sondern mit kunst cortiren, (dazu sie denn Franckreich, dessen interesse hierin mit Teutschland, Spanien, Schweden und Dennemarck eins, schohn bringen) und hierinnen mit dem durch gegenwertige consilia mit Gottes hülf

befestigten reich sich zu conjungiren wird, so wird kein mensch ihre progressen tabeln können.

98.

Franckreich wird allein einer suchenden monarchie verdacht. Nun ist nicht ohne, das der König, als ein so verständiger, als genereuser Herr, indem er den zerrütteten zustand von Europa siehet, welcher da er bleiben solte, doch einer den andern endtlich aufreiben wird, die Christen in ein Regiment zu ihrem besten zu vereinigen, im vorschlag haben mag; daß er aber ihre wohlstabilirte einigkeit, und mit ihm selbst, zum gemeinen besten und erweiterung der christlichen macht conspirirende gedanden allein, ohne sonderbahren nuzen, mit großer gesahr, und, wenn das reich in versassung, apparenter vergeblich verstören werde, ist dem Allerchristlichsten König nicht zuzutrauen.

• 99.

Nach diesem allen nun erscheinet der unglaubliche nuzen einer dem äußerlichen ansehen nach so schlechten sache, die zur ganzen Christenheit besten den grund legen, ja allen fürsten und republiquen, so ihres wahren interesse berichtet, gefallen kan, wenn sie nur einmahl stehet. Daß also die Kunst allein darin beruhet, wie man sie ohne männiglich suspicion und opposition nur einmahl, je eher je besser, stehen machen möge. So verhoffentlich mit Gottes hülffe, obgedachten regeln gemäß, sich practiciren lassen wird.

100.

Damit ich nun endtlich zu Teutschland wiederkomme, und aufhöre, womit ich angefangen, ift dieser mein schluß, daß das bisher projectirte werd, wie ich mich nicht scheue zu sagen, das einige nächste erhaltungsmittel sen allgemeiner sicherheit, gewisser ruhe und gewündschter wohlfarth unsers Baterlandes. Dann wird man erst die früchte des friedens genießen, wenn man im frieden zum

frieg geschickt ift. Alsbann wird Teutschland seine macht erkennen, wenn es sich beisammen siebet, und manchem andre reflexion machen, ber jezo nicht weiß, wie er verächtliche wort gnugsam zu bessen beschimpfung ausammenklauben soll. Bas tan weniger suspect senn, als alle partialität bei feite fegen, und zu nichts anders, als conservirung des instrumenti pacis secundum judicia majorum, both nur, so viel rem in foedus collatam betrift, wie in einer compagnie (benn absolute arrogirt sich bie societät feine folche macht) fich verbinden, und jedermann, fo gum reich gehöhret, barein zu nehmen erbothig fenn? Bas ift untabeliger, als ausländischer Bandel fich entschlagen, nur vor uns vigiliren wollen? Bas ift ebeler, höher und Gott angenehmer, als biefen letten dienft, diese so gewündschte bergftardung feinem in agone liegenben vaterlande wieberfahren laffen? Gewislich, wer biefes project faffet, wer fich die mübe nimt, ein so importirendes werd zu erwägen, wird verhoffentlich badurch ein wenig zu bewegen fenn, und erkennen, daß seine eigene intention, wo sie anders vernunfftund rechtmäßig, nicht beffer, nicht ficherer, nicht nachdrücklicher zu exequiren. Ich habe ohne passion geschrieben, mundsche ohne passion gelesen zu werben, und gemüther zu finden, so enbtlich aufwachen, in sich geben, und erkennen, bag alsbenn jedem insonderbeit wohl fen, wenns insgemein wohl geht, daß gemeine rube obne einigkeit, einigkeit anjezo ohne Allianz, Allianz, so burch Gegen-Allianz, nicht unterbrochen, ohne impartialität und jederman gefälligen zweck nicht zuwege zu bringen, ba fie aber zuwege gebracht, mit Gottes bulffe auch verbittertfte, aufs äußerste differirende gemuther au einem beilfamen awed und giel au bringen fep. Ift diefes nicht zu fassen, ober wann mans fasset, aller raisonen ungeachtet, nicht zu erhalten, quando adeo fatis urgemur iniquis, so betenne ich, daß ich an Berbefferung unfers elendes und aufhaltung unfers übern hals fdwebenben, berannabenben, feine faumung leibenben ungluds

verzweifle, und bie gerechte band bes uns ftrafenden Gottes für augen febe. Es wird aber bie fcmehre verantwortung für Gott und ber verftändigen posterität benen aufm hals liegen, beren affectus ober fahrläffigfeit bie romedia ausgeschlagen, ja ben untergang acclerirt haben. Ich an meinem orth, si meliora monentes fata audire sinunt, hoffe gleichwohl von allen redlichen, teutschen, gemiffenhaften, ihres Baterlands liebenben, und um ehr und nachrebe bei ber nachwelt fich bekummernben gemüthern, fie werden dieses mohlmeinende concopt nicht in die luft geschrieben Diejenigen aber, fo ohnebas burch ihren verftand, interesso und liebe bes Baterlandes getrieben werben, barunter fonberlich außer allen zweifel Rapferliche Majeftat, famt beren ihr mahres interesse verftehenden ministris; und dann Chur-Mannz. als Reichs : Director, beffen hoben verftand und diesem vorhaben durchaus verwandte, bisher geführte consilia die göttliche provideng zu legung bes erften fteins ben biefem unfterblichen ruhms würdigen, der Chriftenbeit beilfamen, Gott bochft gefälligen instituto, vorbehalten, begriffen find, ermahne ich, weil die fache wenig verzug leibet, alles auf ber fpiz einer weit andern alliang bei frangösisch gefinnten ftebet, und ben geringer zeitversäumung ein irreparabler ichaben fenn tann, fich nicht zu faumen, fondern zum werd zu greifen, und an glücklichen ausgang einer fo gerechten fache nicht zu zweifeln. Dabei ich ihnen großmuthigfeit zum anfang und verstand zum vollführen (ba benn bie art und weise es zu examiniren, ju vermitteln und werdstellig ju machen für allen bingen ber in solchen boben affairen probirten und bekanten vorsichtigkeit bes bochlöblichen 1) Reichs-directorii anheimzugeben) wündsche und mit biefem omine endlich schließe.

<sup>1) 2.</sup> hatte gefdrieben : Borfichtigfeit Churmanng als Reichs-directoris.

B. hat bies beränbert, wie oben fleht.

#### VI.

Böhmen. Ungarn ist per se et extra imperium.

- C. Maynz. Worms, Speyer, Kulba.
- C. Trier. Brum, Baden-Baben. Gefammte Fürften zu Naffau.
- C. Sachsen cum 3 fratribus si volent.
- Oesterreich wegen ihrer Mt reichslande.
- Münster, Paderborn, Sachsen-Lauenburg, Mecklenburg, Walbeck.
- Bremen, Verden, Pommern, Wismar.

Neuburg, Jülich und Berg. Haus Sachsen, Altenburg und

Cell.

Hanover.

Weimar.

Bolfenbüttel, Barby, Oftfrieß-

Heffen-Darmftadt, Hanau.

Würzburg.

Selbhülff a caesare.

NB. Wem die summe der 800 zu fus und 400 pferde zu viel, fan sich einem andern associiren, und fan fein votum allein haben.

NB. Mag jeber von fürsten, grafen, herren et. an sich henden, was er tan.

Summa { 3u fuß 11200 man 3u pferd 5600 reiter. Summa 16800 m. Post accedant:

C. Colln. Silbesbeim, Lüttich, Straßburg.

- C. Bepern, Frenfing.
- C. Branbenburg megen feiner Reichslande, mit Culmbach und Anspach.

Beffen=Caffel.

Bolftein = Dennemart, S. Got= torf mit Oldenburg und Delmenhorft.

4000 zu fuß.

2000 au roß.

## Notanda.

- 1. Die quota bes beptrags singulorum unam personam civilem unumve constituentium, ift 800 au fug und 400 au pferd.
- Foedus initio esse poterit temporarium seu ad 6 annorum aut octennium pr. pr. Interea habitus temporum erit alius, novi supervenient rerum transitus, in rem verti faciles, prout, modo ex. gr. e recente illo Vivarensium, Rossignolensium, Aquitanorum oppositu, Regisque valetudine subduci multa novandi seges posse videtur.
- 3. Prorogatio (si foedus ad certos annos), an et quomodo per majora fieri debeat.
- Die dem bunds-Directorio zugeordnete fonnen sumtu foederis stets am Mannz, hof subsistiren. Da aber operationes militares in actu, verftehet sichs, bag man in ber nähe alsbann ftebe.
- 5. Emmis Mog. et Trev. auxilium nummarium menstruum a domo Austriaca, illi ob impendia per directorium inevitabilia, huic ob terrarum tot expensis non sufficientium

Ch. Pfalz mit Simmern, Zwepbrüden, Birdenfelb. Lothringen.

> 1600 au fuß. 800 zu pferb.

exiguitatem, cum tamen intersit, publice utrumque seorsim personam ac votum in solidum independenter constituere etc.

- 6. Bur ertragung der last mag jeder von Fürsten, Graven, Herrn etc. an sich henden, wen und was er kan und mag, jedoch daß dadurch die vota nicht implicirt, sondern die decision ben den principalen gelassen werde. Consultent accessorii definitionem, non impediant, protectione soederis contenti, donec ipsi quoque vel soli, vel ut unum caput cum aliis integrum sidi votum compararint.
- 7. Gleichfals mag ber, bem bie last ber 1200 man zu groß (uti dictum) sich einem anbern associiren, und mit ihm eine personam civilem und ein votum stellen. Quo enim pauciora vota, eo corpus soederis cum rotundius, tum essicacius (caeteris paribus, si iidem sint ingredientes), si vero plures potentes accedant, tunc votorum menge autoritate et rabore abunde pensatur.
- 8. Bon ausländischen potentatibus kein geld, sonderlich bie bediente nullo modo sub poena infamiae, ex officio confiscationis bonorum, carcerum perpetuorum.
- 9. Videndum, ob nicht cum tempore Salzburg, Hamsburg, bende Mecklenburg, Sachsen-Lauenburg, Anhalt it. auf geswiße maße die Reichs-Ritterschaft, it. die urbes mixtae Hamburg, sonderlich Bremen, Braunschweig an sich zu ziehen, nisi quod has urbes attinet, noxae ac dividiae inter foederatos sint metuendae, foederi nociturae.
- 10. Videndum: ob die praelaten, grafen und herren insgesamt ober proportione tenus eine person und ein votum stellen wollen.
- 11. Nit zu vergessen, entweder alle oder die meisten oder theils Reichsstädte eodem modo etc., wegen geldes, ammunition, geschüzes, kleidung, gewehr etc.

- In pactione foederis mohl zu determiniren sein objectum, und was eigentlich zum foedere gehöre ober nicht.
- Hungarn ift extra Imperium, und ob zwar bem reiche defension seines eigenen nuzens wegen obliegt, tomts boch mehr toti Imperio zu, als einer teutschen alliang. Welche aber ein firmamentum und corroboramentum executionis decretae defensionis comitialis, und an sich selbst manus Imperii senn fan.
- Mayland ist in allen bem circulo Burgundico gleich zu achten.
- 15. Garantia hujus foederis ita reciproca est, ut Gallo non minus liceat interesse, ac prosit etiam quam aliis quibuscumque. Quod non abnuere videbantur Galli in Aquensi conventu.

#### VII.

# Des Teutschen Reichs Bunds

| Exercitus.  7 11200.  9 ferb 5600.                                                                                                     | Consilium. & Rifnen. Sterreich. Bremen. Barmfaber.     | Aerarium.  Bundé cassae praesident ober director.  1. Ginnehmer. 1 Controlleur.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16800. Generalität. Feldmarschall. Feldzeugmeister. General Wachtmeister zu pfert<br>General Wachtmeister zu für.<br>General Adjutant. |                                                        | etliche Rechenschreiber ober Buchhalter. 2. Commissarius. Bugeordenete. Cassierer. |
| General Adjutant. Directorium cum Assistentibus                                                                                        |                                                        |                                                                                    |
| General auditor. semper Tribus foederatorum ministris.                                                                                 |                                                        |                                                                                    |
| General Commissarius. 1) verpflichteter beständiger Bunds secretarius.                                                                 |                                                        |                                                                                    |
| General Quartiermeister.                                                                                                               | k) ——te — —                                            | ge Bunds protocollisten,                                                           |
| General proviandmeister. so jugleich vices secretarii fonnen berrichten.                                                               |                                                        |                                                                                    |
| General Gewaltiger.                                                                                                                    | 3) verpflichtete beftandige Copiften und Canzelliften. |                                                                                    |
| Leibnig, I.                                                                                                                            | ) verpflichtete beständige                             | Courriers.                                                                         |

#### VIII.

# Auszug der continuation oder Partis IIdae obgedachten Bedenckens.

- 1. Was im vorigen theil im Julio ober Augusto gleichsam prognosticirt worden, hat sich alzu sehr erwiesen, denn nicht allein die gegen allianz sich mehr und mehr herfür thut, sondern auch Franckreich durch die lothringischen consilia unversehens ein Loch gemacht, vermittelst deren der Herzog den Kapser und theils stände des reichs auswickeln, zu armaturen bereden, und dann als deren general zur Tripel-Allianz stoßen wollen § 1. 2. 3.
- 2. Fragt sichs nun ferner, was zu gewarten und zu thun seh, weil Franckreich nicht allein die negotiationen, sondern auch Ariegs praeparatoria starc continuirt § 4.5. Daß er das reich angreissen wolle, ist nicht glaublich, weil er nichts hauptsächliches ausrichten, und sich zum hauptwerd mehr schaden würde, wie weitläufftig ausgesühret § 6 bis 12, die Spanischen Niederlande auch nicht, weil es notorie contra datam sidem were, auch an England so von Franckreich caressirt wird, das arbitrium neben Schweden überslassen § 13.
- 3. Gegen Holland dürffte es ehe gehen, (boch auf gewisse weise et magis per tertios) theils wegen der affecten, indem man den geringsten affront von geringern, von denen so man erhalten und erhoben, nicht vertragen kan, theils wegen raisonen § 14. 15., weil man solches aufm Interesse Franckreichs gegründet, als hat man solches, wie es jezo, aussühren müßen. Weil nun Franckreich im höchsten flor innerlich § 16. 17., als ist sein Interesse eußerlich zu einer Monarchie zu gelangen, doch auf etwas andere art, als man sichs insgemein einzubilden pslegt, nicht durch anderer länder

bezwingung § 17. 19, und redigirung in formam provinciarum, sondern acquisito velut inter socios et minores, directorio et arbitrio rerum. Gleich wie die Römer fast in der ganzen welt über ihre socios die Meisterschafft gehabt, auch Honricus IV sich ein concept gemacht, caput soederis contra domum Austriacam zu sehn, und nach dessen dämpfung die christlichen häupter und Republiquen in eine Societät zu bringen und deren Director zu werden. Spanien selbst scheint nichts anderes als ein solch directorium gesucht zu haben, dazu aber Franckreich anjezo weit größere vortheile hat § 19—26.

- 4. Zu solchem arbitrio rerum zu gelangen, ist zweherlen nöthig, sich stärcken und andere theilen § 27. Sich kan man stärcken theils durch eroberung neuer Länder, so aber ohne notorischen schein des rechtes, weil es andere alarmirt, nicht rathsam § 28. 29, theils durch verbesserung der polizen, reichthum, anstalt, ordnung, gebrauch deßen das man hat § 30. 31. 32. Darin denn Franckseich nichts ermangeln läßet, und sich also andere zu troubliren einen kundum schaffet.
- 5. Andere zu theilen oder sonst zu monagiren spart Francereich auch keinen sleis. Spanien stehet auf der Spiz zu zerfallen § 33. Italien wird noch einmahl Franckreich imploriren müssen, will es nicht von den Türcken verschlungen zu werden in gefahr seyn § 34. In Norden wird Dennemarck und Schweden zusammen gehezt, wie denn jezo Dennemarck nicht zwar an macht; doch an allianzen Schweden überlegen. § 35. 36.
- 6. Was Franckreich ben England ausrichten werde, ist zweiselschafft. Zwar wenn der König ruhe liebend, und alles in altem Stand zu laßen gesonnen, wird er Franckreich nicht obnoxius senn; da er aber Meister in seinem reich zu werden gedencket, dürffte er sich vielleicht französischer sinesse bedienen, und also die Tripelsullianz indirecte eludiren. Sonsten wo er mit seinen Ständen

übereinstimt, wird er Franckreich keineswegs willsahren. Utrum verius sit, wird pro et contra ventilirt § 37—40.

- 7. In Teutschland bat Frandreich zwen mege, ben einen wo er nach ber Rapferlichen Kron ftrebt, welches fo es vor Frandreich thun- und nüglich, auch beffen vorhaben gemäß, wird pro et contra disputirt und endtlich aufgestellet § 41. 42. 43. Der andere ift, wo nicht zum öffentlichen haupt im reich, boch zum beimlichen directore mächtiger alliancen und factionen im reich sich zu machen, arbitrum inter potentes et socios, executorem contra minores et adversos praetextu garantiae instrumentique pacis, abzugeben § 44. 45, seinen foederatis benzusteben § 46, die considerabelften baufer und Stände zu obligiren, fie burch frangofifche Beprathen zu binden, bas unfraut ber ibm profitirlichen frangofischen sprache, mobe und reisen mehr und mehr baburch auszusäen und ineradicabel zu machen § 47, und mit eben bem Gelb, fo er uns abzwactt, unfere beften lander zu corrumpiren, und zu feinen Sclaven zu machen § 48, vor anderen aber bie zu verbinden, fo am weiteften entlegen, und alfo am wenigsten gezwungen werben fonnen § 49.
- 8. In Holland ist nicht ohne, daß viele semina discordiae sich ratione formae Reipublicae befinden § 50, werden aber bonitate materiae compensirt, indem alle leute mit ihrer florirenden nahrung occupirt, und also demagogischen turbatoribus wenig gehör geben § 51. Wiewohl nun dergestalt schwehr Holland übern stock zu stosen, so san doch Franckreich der hostilität gegen Holland nicht umbgang nehmen, theils propter naturalem potentiam Regum et potentium Rerumpublicarum antipathiam § 52, theils weil Holland anderer umbstände zu geschweigen sich ex prosesso darauf leget, so wohl die commercien Franckreich zu disputiren, als auch in affairen andere gegen Franckreich aufzumuntern § 53. Doch dürfste vielleicht Franckreich selbst mit Holland nicht brechen, weil nicht ihm, sondern vielmehr den Holland nicht brechen, weil nicht ihm, sondern vielmehr den Holland

und Engländern guth were wo möglich ben zeiten, ehe die französische Seemacht zur vollsommenheit gelanget, coepta zu disturbiren, und wohl gar durch übermeisterung eines oder des anderen hasens sedem belli in Franckreich zu transferiren § 54. Wo nicht, so wird Franckreich unterdessen Sölln, Brandenburg, Münster und andere etc. auf holland hezen, durch sie mit Holland kriegen und doch extra aleam recipiendi damni sehn, den Nieder Rheinstrohm schließen, der Hollander vorschlag durch sournirung der teutschen die consumtion der französischen weine zu vermindern, vernichten § 55. 56.

- 9. Mit Holland nun dürffte Franckreich durch seine alte art auf solgende weise andinden: wenn nehmlich Chur Cölln die Stad, wie allem ansehen nach vermuthlich, mit französischem vorschub angriffe, Holland sich deren annehmen und also der Krieg angehen würde, dürfften Brandenburg, Münster und andere zusallen, auch wohl gar England sich bereden lassen quia occasio facit furem, die occasion so von etlichen jahren vergeblich gewündschet, wieder zugreisen, um de praeda zu participiren. Alsbann käme endlich Franckreich mit ganzer macht dazu und machte dem Spiel ein ende. Und alsbann subacta Hollandia were das directorium und arbitrium rerum in Europa so viel als gewonnen § 57.
- 10. Diesem nun scheint nicht anders füglich vorzubeugen zu senn, als daß 1) das reich oder der Kauser, oder Holland förderlichst ohne alle caeremonien eine Garnison in Cölln lege; 2) Holland, Brandenburg und andere teutsche Häuser contentirte, und 3) da es ja nicht anders seyn kann, lieber den schwahl des Krieges von Dennemarck, Brandenburg, Lünenburg auf Schweden schiebe, so einen guthen puff noch außstehen kann. Unterdessen 4) gewinnt Holland zeit, welchem dann samt England von uns auf das eifrigste remonstrirt werden müste, daß doch alles zu ihrem ruin angesehen, daß Franckreich wieder uns die er haben kan wenn er will, nichts

tontiren werde, daß wenn sie ein wenig sich verweisen, Franckeich ihnen überlegen senn, wie es dann auch unsehlbar nicht anders ist, und es sie dieser verderblichen cunctation gereuen werde. Wo sich nun England und Holland bergestatt conjungirten, und wie hic n. 8 gedacht, sedem belli in Franckeich transserireten, dann würde Franckeich alle hände voll zu thun bekommen, ganz Europa respiriren, und sonderlich wie zu Formirung der im ersten theil dieses bedendens projectirten allianz, und alsdann zu regulirung der commercien, manufacturen, und abschaffung so verderblicher jährlich das zehendte theil unseres patrimonii fresender moden und reisen gelangen, welches uns mehr helssen und Franckeich mehr schalten wird, als wenn wir 10 schlachten erhalten hätten. Derzestalt wird Teutschland in seinen slor, Europa in die balance, daraus es verrücket, wieder kommen, und alles in friede und ruhe zu allgemeinem besten der Christenheit erhalten werden § 60.

# IX.

# Continuatio oder Pars II.

Moguntiae 21. Nov. 1670.

1.

Borhergehends, exeunte Julio und Augusto 1670 erwogene und zu papier gebrachte bedencken hat der ausgang nur allzuviel befräftiget. Denn nicht allein die Anti-Triplarii oder gegenallianz sich mehr und mehr herfürthut, sondern auch im Herbst die französische wassen Lothringen unversehens überschwemmet, des herzogs Person, wiewohl vergebens, sich zu versichern getrachtet,

und nunmehr dahin, auch in die benachbarte drei bistümer zusammen über 20,000 man in die Winterquartier, doch, der sage nach, mit ziemlicher bescheidenheit und verschonung des Landmanns gelegt, die festungen, so noch übrig, zu domoliren besehl gegeben, das land aber dem nächsten Anwartenden vom haus, doch mit solchen conditionen, als es sein vorsahr besessen, (wo nicht mit ärgern,) dangetragen.

2.

Welches außer allem zweifel geschehen, wie in obgemelbten bebencken weitläuftig ausgeführt und gleichsam prognosticirt worden, nicht das Land zu haben — benn das hat und will man wiedergeben —; sondern weil der König des herzogs negociationen, damit er andere, den harnisch anzulegen und franckreich trutz zu dieten, auch gar armeen zu stellen, bereden wollen, (wegen seines wahren oder singirten interesse) ") länger nicht zusehen können, sondern die glimmende Lunte zeitlich ausleschen müssen. Und ist gewis guth, daß es bed zeiten geschehn, ehe andere zu ihren schaden auch hineingelocket worden.

3.

Denn solte, wie etwa der herzog vorgeschlagen, Kapserliche Majestät und etliche am Rheinstrohm gelegene reichsglieder sich haben bereden lassen, unterm vorwand securitatis publicae eine armee von zwanzig tausend mannen oder mehr auf die beine zu bringen, und zwischen dem Rhein und Maase unter des herzogs direction, aber der bundsverwandten nahmen (denn das reich dazu den seinigen nicht würde geliehen haben) zu halten, und dann zu der Tripel-allianz zu stoßen, wie glauben wir, daß dies dem Könige

<sup>1)</sup> Bufat von Boineburgs Banb.

<sup>2)</sup> Bufat bon Boineburge Banb.

würde zu gemüth gestiegen sehn, der an dem herzog so sehr den willen geahndet? Denn fürwahr, (die nachdarliche irrungen und) 1) der erhöhete preis des salzes und dergleichen, die ursach zu solcher härte nicht gewesen sehn mag. Gewislich, er würde (vielleicht) 2) dahin getrachtet haben, ihnen, wie dem herzog, nicht zwar das Land, doch aber die Kräfte zu schaden, zu benehmen, und wo nicht durch besezung, doch demolirung sester, sonderlich auf seiner seite des Rheins gelegener Pläze sie zu exarmiren.

4

Fragts sich nun ferner, was jenseits zu vermuthen, diesseits zu thun, dort zu sürchten, hier zu wagen sep? Daher dieses andre theil mehr von Franckreich, als vom Reich, mehr was auß: als innerlich zu thun sep, handeln, doch endlich beides conciliiren, und auf eben den schluß de modo stadiliendas per soedus socuritatis hinauslausen wird. Nun zum werd zu kommen, so ist augenscheinslich, daß die in Lothringen gelegte starde macht dahin nicht nöttig, weil das Land übermeistert, die bewahrung dessen leicht, die einswohner gedempst, die nachdarn theils still, theils (furchtsam), 3) theils ohne willen, theils ohne kräfte; der herzog vor sich zu schwach, und nirgends zu einiger (assistenz und) 4) werbstatt, vielsweiger sammel: oder musterplaz gelangen kan.

5.

Weil aber gleichwohl die bereits habende starcke armatur, und so viele abermahls zu neuer werbung ausgegebene patenta zu keinem sischfang in der Lufft angesehen, das corpus der armee

<sup>1)</sup> Bufat bon ber Banb Boineburgs.

<sup>1)</sup> Desgl.

<sup>3)</sup> So Boineburg. 2. hatte gefdrieben: ohnmächtig.

<sup>4)</sup> Bufat bon Boineburg.

auch in und an den Lothringischen grenzen blieben, mus gewis, (aller besorgniß nach) 1) etwas anders gegen das vorjahr obhanden sepn.

6.

Daß der König von Franckreich, wie etliche fürchten, das Römische Reich anzugreissen sich unterstehen, zu überwältigen hoffen, (und Charlemagne-,) 2) Charlequintische, oder Gustav Adolphsche consilia führen werde, daß ist weder sein-, noch seiner ministrorum prudenz zuzutrauen. Denn er kein herr, so dergestalt zum Krieg erzogen, oder geneigt, daß er zu plöslicher durchstreissung der lande lust habe, und durch verschwindende, nur im verderb der einwohner ihre susstapfen hinterlassende victorien sich einen nahmen zu machen such; sondern es scheinet, er wolle mit gemach- und langsamen, doch gewissen, sesten tritten die staffeln zum arbitrio rerum in Europa hinaussteigen.

7.

Diese hofnung aber würde gewis auf einmahl verschüttet seyn, bafern ein solches zum vorschein kommen solte; benn baburch er alle andre Potentaten wider sich zur seindschafft nöthigen, alle seine freunde und bundsverwandten, deren anzahl er doch auch in Teutscheland zu vermehren sucht, auf einmahl verlieren, und doch nichts ausrichten, als nur etwa das Land verwüsten und einer oder der andern sestung auf eine gewisse zeit, bis er endlich schande halber alles wiedergeben müste, sich bemächtigen würde.

8.

Daß diefergestalt einiges teutsches haus, wie etwa in vorigen frieg geschehen, sich an ihm benden würde, ist vermuthlich nicht zu

<sup>1)</sup> Bufat bon Boineburg.

<sup>2)</sup> Bufat bon Boineburg.

besorgen. Im vorigen trieg waren die teutschen fürsten frembde hülfe anzuruffen schier gedrungen, sahen auch wohl, daß weder Franckreich noch Schweden die Sache also anstellete, wie sie das reich in provinciam redigiren möchten. So hat sich auch zu Franckreich niemand damahls, sondern nur zum haus Oesterreich monarchischer consiliorum versehen.

9.

Teutschland auch ift nicht ein Land, so mit weniger als zwey bis drepmahl hunderttausend mannen im zwang zu halten. Wer Teutschland dämpfen will, muß mehr als hunderttausend man zu besazungen und jederzeit vier starcke armeen im feld haben. Wer aber nicht überal ist, der wird ein soch zu und zehen andere aufmachen; welches der alte Ochsenstirn oft zu sagen gepfleget und die Spanier ausgelacht, die ein solches sand unter joch zu bringen hofften, daran auch Carolus Quintus selbst mit aller seiner macht, verstand und dapserkeit einen vergebenen versuch gethan.

10.

Man bebende die menge der hohen häuser, mit denen ganz Europa verbunden, die ehe alle extrema ausstehen, als titularfürsten und gouverneurs der provinzen werden sehn wollen. Man erwege die unglaubliche anzahl sester pläze, welche viel armeen zu schande machen können: man hat die kunst, sich zu wehren, gelernet. Nimmermehr würde ein Gustavus Adolphus jezo von Pommern dis an den Rhein einen solchen streich impune thun. Wie hat sich Prage gegen Carl Gustav gewehret, da Arnheim ohne verlust eines mannes einzog? Uneroberte sestungen hinder und neben sich lassen, wäre den Krieg ewig machen; alle einnehmen und nach einander die fortisicationen zu boden werssen lassen, würde sehn, sich des zaums berauben, damit man die überwundene in zwang halten

fonne und die roparation. so in kleinen wohlgelegenen orthen gemeiniglich leicht, boch nicht verwehren: befeten, murbe gange colonien aus Franckreich erfobern. Denn wie schwehr die Teutichen bran zu bringen, unter ben Frangofen beständig zu bienen, haben viele diefes und vorigen frieges exempel geben. die Weimarischen schwührig gewesen, wie endtlich ein groß theil berfelben gang burchgangen, ift bekant. Wie wenia diese an Sprach und Art gang unterschiedene nationen einander bulben tonnen, bezeugt bie tägliche erfahrung. Mit benen fpanischen Rieberlanden, mit der freien grafschafft ifts ein ander werd; die sind ohnedas, der nation nach, so viel als französisch. Desterreich ift teutsch, ift in Teutschland mächtig, bat fast alle catholische fürften und nicht wenig der protestirenden an fich. Wie lange die Franzofen, wo sie meister gewesen, die liebe ber Unterthanen erhalten, konnen Sicilien, Neapolis, ja gang Stalien zeugen; ich will von Boblen nichts fagen. Alle insolentien vermeiben und ben ackerbau, die manufacturen, die commercien sowohl in friege als friedenszeiten erhalten, erfobert eine folde militärische disciplin, bergleichen ich nicht weiß, ob in unsern soculo zu hoffen; und da sie von der einen partie gehalten, von der andern aber gebrochen wird, mus auch jene nachfolgen, dieser feine avantage ju geben. Rapserlichen des Mansfelbers und der Schweden exempel folgen muffen, damit jene nicht allein ohne Roften triegen, und diese ihnen nur die beute aufhüben bis auf wiederkommen. Wenn auch disciplin gehalten werden foll, muffen die Solbaten richtig bezahlt Bas würde aber koften, zwanzig taufend Mann außer feines landes ftets zu befolben? und boch überdies anderwärts allezeit wider Spanien, England, Holland, Italien noch mit armeen gefast sein muffen? Sollen aber die solbaten durch contribution erhalten werden, fo mus nothwendig der Burger- und Bauersmann vertrieben, jener in andre länder gejagt, diefe zu ichnaphahnen

gemacht, und bis auf etliche wenige große Städte, fo im frieg floriren, bas land verwüftet werben; welche verwüftung aber wiederumb, wie obgedacht, ben Krieg ewig machet. Ift also biefes meine meinung, daß Franckreich so wenig, als Desterreich und Schweben bastant fen, fich mit gewalt jum meifter Teutschlands ju machen. Es were bann, bag burger und bauer taedio praesentium, aus hoffender verbefferung zu ihm sich schlügen; so aber wegen unterschied ber nation, religion und sprache wohl nimmermehr Dürffte also mit vergiegung bes bluts vieler geschehen wird. bunderttaufend Teutschen und Frangosen nichts anders ausgerichtet werben, als bag ein langwieriger, mehr als 30jähriger frieg entfteben, arme fich auf ben raub legen, bie wohlhabende leute in Holland und andere feepläte fich retiriren, und alba ad summam rorum bem König mehr, als er hier gewonnen, ichaben, und bennoch der rhein das ziel der französischen macht bleiben würde.

# 11.

Will man nun sagen, bes Königs in Frandreich vorhaben sep, sein reich bis an die alten grenzen, ben Rheinstrohm nehmlich, zu erweitern, maßen er an Lothringen bereits angesangen, und, an bevden enden den fluß zu schließen, an Cöln und Straßburg durch seine bundsgenossen ursach suche: so tan ich doch solches auch nicht glauben; denn er ebenmäßig dadurch gleichsam auf einmahl der ganzen Christenheit die vhede ankündigen würde. So würden auch Rayser und Stände, als die inwendig ruhe hätten, außer zweisel sich dadurch enger vereinigen, da hingegen französsische intention ist, sie zu theilen. So nun Teutschland inwendig einig, würde es nie an starden armeen mangeln, so dem König die behauptung des Kheinstrohms schwehr gnug machen würden. Es wäre dann, das Frandreich einem mächtigen haus, als Bayern, Brandenburg oder wohl Oesterreich selbst (so doch von diesem nicht zu glauben, als

welches sich dadurch der kapferlichen hohen praeeminenz verlustig machen würde), einen zippel vom rod versprechen wolte; so aber, als von französischer hülf entfernet, von den andern unschwehr gedämpft werden dürffte. Schweden ist ohne erwachsenen König, der in Dennemarch hat zu thun, sich sest zu setzen. Der Türck gönnet dem Franzosen auch keine alzu große macht nicht, und hat mit jedermans verwunderung im teutschen Kriege sich nicht gereget, umb den Kapser nicht gar zu liefern.

### 12.

Und endlich, wenn mans beim Lichte besicht, were diese conqueste des Rheinstrohms, den man ohnedas allezeit in wenig wochen überrumpeln, nicht aber ohne kostdare besazungen mainteniren kan, des allgemeinen hasses und der hinderungen nicht werth, so dadurch größern intentionen, die franckreich etwa haben mag, in den weg geworffen werden würden. Ein herr, er seh so groß, als er wolle, muß sich für extremitäten hüten. Denn da er weisen solte, daß ben ihm treu und glauben, justiz, discretion, und, mit einem wort, humanität erloschen, und gleichsam commercium generis humani ausgehoben, alsdann ist das odium auss höchste gestiegen; denn mangelts auch an verwegenen, tollsinnigen menschen nicht, die an ihm zu martyrern werden wollen, vor welchen sein potentat sicher.

### 13.

Daß es ben Spanischen Riederlanden gelten solte, ist, nachs bem das arbitrium England und Schweden mit consens der partheyen übernommen, die Tripel-allianz auch expresse, sie zu schüzen, gemacht, nicht wohl zu vermuthen. Des Königs intention ist vielmehr, durch diesen griff england und holland zu theilen. Und gleichsam jenem zu ehre und liebe der Spanischen Riederlande zu verschohnen, den Holländern aber, die er auch beim arbitrio nicht haben wollen, zu troz, andere, sie choquirende attentata, — darein sich england, als welches nur den Spanischen Niederlanden die garantie versprochen, und durch jenen suchsschwanz besänstiget wird, nicht mengen dürfte — vorzunehmen: sonderlich, da die Holständer gegen Franckreich oder dessen alliirten etwas offensive für sich, (ob es gleich in respectu ihrer alliirten vielleicht nur desensive geschähe) und ohne communication oder gemeines interesse mit England tentiren solten, auf welchen fall es in England ben den großen an allerhand ausssüchten und entschuldigungen, oder doch dilationen, und elusionen der execution nicht manglen würde.

15.

Ift bemnach bas Glaublichfte, bag es Holland, boch auf gewiffe maße gelten werbe. Bie fehr ber Ronig in Franckreich gegen fie erbittert, ift nicht allein leicht zu ermeffen, fonbern es gebens auch genugfame öffentliche zeichen. Rein haß ift größer, als ber aus ber freundschaft gebohren worben, gleichwie fein gift ärger, als ber aus ber fäulung ber foftlichften arzenepen entftanben. Es tomt bem König ber glaube in die hand von bem, mas feinem Anherrn Henrico quarto ber mareschal de Bassompierre prophezeiet. Gine einige offension beren, fo man erhalten, erhoben, mit vielen gutthaten fich verbunden, schmerzet mehr als eine öffentliche feinbichaft beffen, bem man nie etwas befferes zugetrauet. Wie schwehrlich auch ein monarch, bessen ganze felicität in ber gloire und weibe bes gemüths, nachdem dem leibe ohnedas nichts mangelt, bestehet, verdauen tonne, daß einige tauf- oder doch sonften burgerliche, ausammengetretene leute und deputirte etlicher handelsstädte ihm grenzen feiner fiege feten, und wie ihrem mallenden oceano einen Damm vorschieben, und gleichsam fagen durfften : "hier sollen fich legen beine stolze wellen!" bas tann ein jedweder ben sich und niemand besser als ein Ebelmann abnehmen, der von einer gemeine benachbarter bauern affrontirt wird.

15.

Ob nun zwar man sich auf die assecten nicht zu gründen, welchen, da sie allein, nachzuhengen keinem politico auständig; dennoch aber, wo sie von kesten vernunfft- und staatsgründen begleitet werden, folgt nicht nur eine verdoppelte oder addirte, sondern gar multiplicirte intention daraus. Denn gleichwie wenn die lenge 4 und die breite 4, der inhalt der figur nicht 8 ist, sondern 16, also, wenn die assecten, zu thun, zehnmal stärder, als nicht zu thun, und die vernunfstgründe, zu thun, zehn mal stärder, als zu lassen, ist die ganze inclination nicht wie 20, sondern wie 100. Solches nun kürzlich zu demonstriren und aussündig zu machen, daß Franckreich von interesse wegen mit Holland andinden müsse, ist nöthig, das interesse von Franckreich an sich selbst kürzlich zu weisen, und dann darzuthun, daß daraus eine hostilität gegen Holland solge.

16.

Das interesse von Franckreich nenne ich hier nicht, was Franckreich etwa suchen möchte, da es eine republick wäre, sondern was Franckreich sucht, oder der vernunft nach zu suchen hat, nachdem es einen, und zwar verständigen und tapfern König hat. Nun
ist zuförderst clar, daß Franckreich ein sand ist, so vor sich selbst
bestehet, und nicht allein an größe, suchtbarkeit und mannschaft,
sondern auch an gelegenheit ganz Europa entweder aussodern, oder
(viel zu thun, wo nicht) ) gar überwinden kan. Zu dem komt, daß
es (in seemacht ziemlich, und sehr) ) an reichthum und commercien

<sup>1)</sup> Bufat bon ber Band Boineburgs.

<sup>2)</sup> Bufat bon ber Band Boineburgs.

floriret; daß an kunsten, ingeniis, soldaten, herz, verstand und mitteln kein mangel, und täglich durch gegenwertige gute anstalt mehr und mehr zunimt, und, soviel es zunimt, andere abnehmen, und doch solches abnehmen nicht verwehren können, welches denn der vollkommenheit höchster grad ist.

### 17.

Dag nun ein Rönig, fo eines folden landes meifter ift, weiter gebet, und über andere ju berrichen fucht, ift fein munder: benn allezeit nicht allein wer ba hat, bem wird gegeben werben, sonbern auch, wer da hat, der wird mehr haben wollen. Ipsum habendi dulce experimentum plus habendi libidinem facit. Das menschliche gemuth tann nicht ruben. Es ift ihm eine pein, ohne bemegung, bas ift (weil andere bewegungen beschwehrlich), ohne bewegung zu einem weitern aufnehmen fenn. Wer alles wüßte, murbe ber luft zu erfinden, und wer alles hatte, ber luft zu gewinnen beraubet fenn. Dabehr ber croaturen, als die endlich, glückfeligfeit ift, nicht alles auf einmahl haben, sondern ohne hindernüß allezeit weiter fommen fonnen. Gleichwie Alexander Magnus sich besorgt, sein vater möchte die ganze welt übermeiftern, und ihm nichts übrig laffen. Und was tan einen genereusen herrn mehr entzünden, als die Gemuths-Luft, bas ift, wie obgemelbt, Ehre, Ruhm und unfterblicher Nahme nicht nur eines tapfern, sonbern auch verftändigen. Alle andere wolluft, bis auf diese, ift erfättlich; und wer andere hat, wird sich hierauf besto eifriger wenden, sonderlich weil seine bereits habenbe macht bas frafftigfte instrument ift, eine größere zu haben. Go lang Frandreich mit innerlicher unrnhe angefüllet, so lang jedem Gouverneur zu rebelliren leicht war, so lange Rochelle ben Engländern ein neues Calais werben konnte, fo lange die Cronmittel gerftreuet und die königlichen guther mit schulben belaben, fo lange bie Spanier zu fürchten maren, mufte

Franckreich geschäftig senn, sich diese dörner aus den Fußsohlen zu ziehen, und vor diesem formidabeln feind sich zu hüten. Nun aber, nachdem alle furcht vorüber, was ist wunder, daß sich die hofnung und begierde herfürgethan, auch herz und muth gewachsen? Wer nur streiche auszutheilen und keine einzunehmen hat, wird sich nicht viel bedenden: denn ihm daß schlschlagen kein schade, dem andern auch jeder schlag, wo nicht in den leib, doch in daß herz dringet und furcht einzaget. Auch bauern wissen, was vortheil der habe, so die erste maulschelle austheilt; wo hofnung ohne furcht, da ist courage, wo courage, da ist glück.

18.

Ist bemnach nicht zu zweifeln, daß Frandreich eine Monarchie fuche; vielleicht aber auf eine andere weise, als man fichs insgemein einzubilben pfleget; wie benn auch vielleicht die Spanier die meinung nicht gehabt, die man ihnen schuld gegeben. Insgemein nennt man Monarchia universalis, wenn ein König mit einem gewaltigen beer ein land nach dem andern angreift, überweltiget, und fich endlich zum meister ber bekanten welt macht, auf gut Alexandrinisch, Caesarisch oder Türdifch. Diefes möchte vielleicht angehn, wenn ber Munch, fo das buchsenpulver erfunden, jezo erft hinter biefes fo fraftigschäbliche socret fame, und gegen eine mit diamanten versezte Rutte bem König in Frandreich allein eröfnete. Alsbann, glaub ich, folte bas spiel nicht lange wehren. Der einigen phalangi haben bie Macedonier, der testudini, scutis in capita sublatis und etsichen andern vortheilen die Römer alle ihre fiege zu banden. Nachdem man aber jezo mit Schweden siege haben ihre urfachen. gleichen maffen und vortheilen ftreitet, ift feine hofnung, auf folche art zur Monarchie zu gelangen.

19.

Wie denn ferner auch nicht allein die victorie schwehr, sondern auch die conservation noch schwehrer. Wan wolte denn nach art

ber alten conquirenten die länder wüst machen, die überwundene ausrotten, ober in andere länder mit ganzen colonien, wie Carolus Magnus die Sachfen, verfeten und theilen : welches alles aber jego fdwehr, ja faft unmuglich, maken auch oben, ba von bezwingung Teutschlands geredet, mit mehrern erwehnet. Ueberdiek so bat Alexandrum Magnum, Julium Caesarem, Rapfer Severum und andere fürnehmlich geholfen, daß die zwar große, von ihnen eingenommene länder boch nur einen herrn hatten. Rachbem Alexander Magnus ben Darium, Caesar ben Pompejum, Augustus den Antonium, Severus den Albinum und Pescennium Nigrum u. f. w. überwunden, war, fo zu fagen bie ganze welt in ibrer macht, benn man gewohnt, einem zu gehorchen. Rezo ift alles mit festgewurzelten boben Säufern, in Europa fonderlich, gleichsam befäet, welche fich nicht leicht außrotten, ohne außrottung aber gar nicht unter bas joch mit gewalt bringen laffen. Bon Asien aber glaube felbst, daß wenn ber König in Frandreich Constantinopel und Cairo batte, bas gange turdifche reich zugleich erobert fepn wurde. Und wolte Gott, er fuchte einen folchen Weg gur Monarchie! bagu aber noch gur zeit ichlechtes anseben.

## 20.

Beil nun mit gewalt die Monarchie nicht einzuführen, mit güthe aber auch die königlichen und fürstlichen häuser nimmermehr von ihrem thron herabsteigen werden, so san ich nicht sehen, wie es zu einer solchen Monarchia universalis kommen könne, dadurch andre republiken und herrschaften in formam provinciae redigirt und zu einem Reiche gemacht würden. So ist denn nun nichts übrig? Ja freilich haben wir noch eine, zwar etwas niedrigere, doch sichere staffel, daran sich ein großer Herr, so nicht nur tapfer, sondern auch verständig, billig begnügen lässet. Diese Monarchie kann ich nun nicht besser nennen, als Arbitrium rerum.

21.

Ein folches Arbitrium rerum hatten die Römer unter ihren bundsgenoffen, ben Ronigen von Bithynien, Sprien, Aegypten, Numidien u. f. w. ben freven republifen in Griechenland, auch jum theil in Italien und allen benen, so nicht in formam provinciae redigirt, sondern socii waren. Durch welchen gelinden und freundtlichen nahmen die Römer ebenfo viel erlangt, als wenn fie fie alle überwunden hatten, und mit besazungen zwingen muffen. Sie genoffen ihrer bephülfe fowohl an gelb, als vold, nach belieben; fie waren schiedsleute aller ihrer streitigfeiten, und bafern einer ober ber andere fich fperrete, ichleunige, und einen ichein bes rechtens habenbe Executores. Und ift nicht ohne, daß eine nicht geringe ursache ber ruin der republic gewesen, als man aus den sociis endlich mit der zeit provinzen gemacht. Denn baburch man solche provinzen nicht allein mit stetswehrenben besazungen zwingen, sonbern auch noch bagu beschügen muffen; ba fie gubor sich felbft, wenn man ein wenig unter bie arme gegriffen, beschüget, und auf begehren wieberumb treulich bengestanden. Solche überall haltende friegsmacht hat nicht allein endlich ben Rectoribus provinciarum zu rebelliren gelegenbeit, und bem Mario, Syllae, Caesari, Pompejo, Antonio und anberen bas schwert, matrem rempublicam zu juguliren, in bie hand geben, sondern auch bernach unter den Kanfern die reichsmacht geschwächet, die unterthanen in den provinzen theils imbelles, theils rebelles gemacht, und endlich ben Teutschen, Scythiern, Berfen und Saracenen, welche vier bas reich in alle vier theile ber welt, jene gegen abend, die andern gegen mitternacht, die britten gegen morgen, die vierten gegen mittag gezogen und zerriffen, thur und thor geöfnet. Daraus zu feben, mas für ein unterschied fen inter imperium aequabile in socios, et violentum in victos, ober inter Monarchiam et Arbitrium rerum: benn ja doch endlich, wenn mans recht überleget, vernunftmäßiger glimpf und billigkeit die beste Staats. Regel ist.

22.

Ein solches arbitrium rerum und Directorium maßete sich auch Philippus Macedo unter ben griechischen republiden an, richtete unter ihnen ein bündnüß auf, dessen haupt aber er war. Sie stellten ein gemein tribunal, so sub specie religionis (benn es beim Apollini Delphico gehalten wurde) ihre strittigkeiten entscheiben, das ist, in der that Philippo sein vorhaben wider einen und den andern zu exequiren, einen schein des rechtens geben solte. Wie denn aus dem praetext er die Athenienser gedemüthiget, sein Sohn die Thebaner gedämpfet, beyde zu Heerführern Griechenlands wider die Barbaren ertohren worden.

23.

Nec ovum ovo est similius, als diesem sund des Philippi, bei unsern zeiten, Henrici Quarti Dessein: welcher vorhabens war, wie Philippus gegen die Berser benen Griechen, also er ebensmäßig wieder die Spanier den Teutschen und Italienern zum heerstührer sich darzustellen, alsdenn nach deren dempfung einen allgemeinen bund zu gemeiner ruhe der Christenheit und schrecken der uns gläubigen aufzurichten, bei welchen auch alle streitigkeiten entschieden, die Religionen vereiniget, und gänzlich scilicet alle misverstände und misbräuche ausgehoben, das ist mit einem wort, Henricus Quartus und selne Nachsolger zu directoren und arbitris rerum stabilirt wersben: welches alles aber durch eines meuchelmörders hand unterbrochen.

24.

Die Türden selbst haben nicht alles in formam provinciae redigirt, was sie überwunden: benn sie der Tartarn, der Araber, theils der Georgianer, der Moldauer, Wallachen und Siebenbürger nicht anders, als die Kömer ihrer sociorum, sich gebrauchen. Auch biejenigen, die Curiae Romanae, was sie nur wissen und können, unter andern auch afsectatam Monarchiam vorwersen, können nicht sagen, daß sie die fürstlichen familien austreiben, oder die räthe aus den städten jagen wollen, und dergleichen; sondern daß sie alle Controversien entscheiden, de legitimis imperantibus, successionibus, conjugiis richten, und der Christlichen wassen, sub specie praedicandae cucis et instrumento indulgentiarum, meister zu seyn, und anderer diesen auhängiger dinge sich angemaßet haben solle.

25.

Also glaub ich ebenmäßig, daß die spanische Monarchie zu nichts anderm, als zu einer folden direction, sub specie protegendae religionis Catholicae et eradicandorum haereticorum et infidelium, gemeinet gewesen. Nur bag fie es zu gewaltsam angegriffen, fich immer mit austreibung nicht allein ber Ungläubigen, sondern auch nur verdächtigen aufs euserfte geschwächet (da fie boch ber fach, wenn fie fie gleich nicht in Spanien laffen wollen, mit colonien viel anders helfen tonnen) äußerlich aber durch alzugroße. gegen die protestirenden gebrauchte graufamteit verhaft, und endlich alles wohl ausgefünftelte vorhaben zunicht gemacht. wenn nur die fpanifche, gegen England geschickte flotte zum anlanden auch zum wenigften in Frland fommen, hatte vielleicht alles anders ablaufen mögen, und bann, wenn biefer ftreich gerathen, ware bie Monarchie auf folche weise so viel als gemacht gewesen. in Frandreich mar die meinung, entweder einen ichwachen, ohnmächtigen, wie ber Cardinal von Bourbon war, jum König ju machen, ober die Infantin von Spanien gur Erbprinceffin erclaren ju laffen, und fie an einen vom hans Lothringen ober Guise ju verheprathen, ber benn den namen eines Ronigs in Frandreich geführt, im übrigen spanisch regirt hatte. Wiber welche concepte aber sich Sixtus, Henricus, Elisabetha und Mauritius ernstlich

geleget. Und were gut, wenn jezo bergleichen nur einer, er sey mann oder weib, Franckreich entgegengesezet werden könte; und scheint, man werde in fatali omnium ignavia, in deren mangel, zu etlichen Handels = Compagnie = Directoren seine Zussucht nehmen müssen.

26.

Jam igitur Hispania Galliae lampada tradidit.

Alter erit jam Tiphys, erunt etiam altera bella,

Atque iterum ad Trojam magnus mittetur Achilles.

Aber bas ärgste ift, daß Frandreich weit mehr vortheile als Spanien hat, fich in possession bes arbitrii rerum zu fegen. Denn obgleich bie spanischen schäze in America wurzel haben, welches ber spanische Ambassadeur ju Benedig bem schaz zu St. Marr zu mangeln angemercet, so find boch biefe radices gar zu exoticae und peregrinae, und unterwegens der corruption, das ist, ben auflaurenden feinden unterworfen gewesen, auch fehr verfälicht worben, b. i. haben burch viele hanbe ber taufleute geben muffen. Frandreich giebt bie Erbe fein golb auch ohne quedfilber, fo wir beim Potosi und filber brauchen, außer daß diese den Mercurium im gehirn, jene nur gar zu viel golb und bley im topf haben. welchem fomt, daß Frandreich fein ausgespendetes gelb burch moden, galanterien, und andere nichtswürdige manufacturen, auch besuchung und reisen ber fremden, alle jahre cum foenore wieberbekomt, so Spanien auch gemangelt, bavon unten (48). Bu geschweigen auch, was jederman angemerdet, daß bie spanischen frafte gerftreuet, bie frangofischen bepfammen, daß Spanien gum wenigsten ben britten theil von Europa allezeit zu öffentlichen, geschwohrnen feinden gehabt, mit einem gar zu großen religions= eifer sich verhaßt gemacht, in seinen consiliis theils von natur, theils weil es die mittel gemeiniglich von weitem erwarten muffen,

langsam gewesen, und baber die occasiones versaumet, und was bergleichen mehr. Deffen allen, fag' ich, ju geschweigen, ift biefes das gröfte, daß alle, die sich Franckreich opponiren können, entweder getheilet, ober leicht zu theilen fepn. Teutschland hengt, wie oft gemelbet, taum mit einem seibenen ober ftrobern faben an einanber: Italien ift bereits zerrissen, Spanien, das Gott verhüthe, stebet aufm bunct, wiederumb in feine alten ftude zu zerfallen. England ift gar ichlecht befestiget, wenn anders ber nahme Buckingham fatal ift, das haupt und oberhaus von feinen eigenen, bes landes und unterhauses interesse ab auf frangofische feite zu ziehen. Norden ift auch getheilet, Dennemard wird gegen Schweben aufgefrischet, und einem jungen, muthigen Konig aus seinem Zenfter bas icohne, burch feines herrn Baters, weiß nicht, glud ober unglud verlobrene Schohnen taglich gezeiget: ja eben ber Terlon. ber einmahl bem Herrn Bater gerathen, eine wand aufzuführen, es nicht zu feben, wird jego bem Sohn eine fchiffbrude vorschlagen, ibm wieber naber zu tommen. Wie in Boblen bie zwepfpaltung zwischen König und sonat, sonat und abel, abel und armee unterbalten werbe, ift niemand verborgen.

### 27.

Aus diesem allen nun erscheinet so viel, daß der Eron Francfreich, zum Arbitrio rerum zu gelangen, zweherlen hauptsächlich
nöthig seh: sich stärcken, und andere theilen. Wiewohl wer sich
stärckt, andere schwächet, und wer andere theilet, sie schwächet,
und wer andere schwächet, sich stärcket. Sich san man innerlich
und äußerlich stärcken; äußerlich, durch eroberung neuer länder,
innerlich durch vermehrung der kräfte, daß ist, sowohl des reichthums, als der populace des landes, so man bereits hat. Andre
kan man theilen, theils wenn man macht, daß sie die consilia nicht
conjungiren, theils und mehr noch, wenn man macht, daß sie

einander zugegen sehn. Bendes, wenn man zuwege bringet, daß sie weber können, noch wissen, noch wollen eins sehn.

28.

Neue länder erobern, versäumet zwar Franckreich nicht, hat sich aber bisher also zu temperiren gewußt, daß es nie ohne schein bes rechten bergleichen gethan; welches benn boch nöthig, bamit burch gewaltsame, fundbarlich unbefugte zugriffe andere, aus furcht bergleichen zu erfahren, nicht aufgemuntert, und sich zu vereinigen gezwungen werden. Beil gemeiniglich die Leute durch teine raisonen anugfam erinnert werben, ja ob fie es gleich benden, bennoch bei leeren discursen und speculationen bleiben, bis ihnen die sensus externi movirt zu werben anfangen, bas ift, wenn bas feuer zu bes nachbarn giebel herausschlägt, benn sucht man erft leitern und fprigen. Ber weiß nicht tausenderlei binge von der Türcken-gefahr zu sagen, und bennoch machet man feine anftalt, bis es vor ben Wiener pforten gefährlich. Wer weiß nicht, was securitati publicae Imperii mangelt, und bennoch bendet man an beffen ficherheit nicht, bis es umb und umb unsicher. Ist also französischerseits ber rationi status gemäß, ohne gnugsame Ursach nicht leicht etwas zu tentiren und ander nicht zu alarmiren. Es ist nicht einmahl rathsam, anbern zeigen, mas man fonne, wenn man baburch anbern zeigt, mas fie follen, und mas fie konnen, wenn fie wollen. Bas in ben Nieberlanden geschehen, bat man fo bin muffen ftreichen laffen, (und nuzt eben Francreich nit überviel.) 1) Auch die Hollander haben gestehen muffen, daß bas jus devolutionis auf Brabant einigen schein habe. Der jetige Lothringische handel mar vielleicht ebenso nöthig und nüzlich nicht; nicht, daß es an praetext mangele, sondern weil durch dieses exempel manchen, so sonst sich nicht reflectirt, gewiesen wird, wie leicht es fen, seinesgleichen von land

<sup>1)</sup> Das Gingeflammerte ift Bufat bon ber Sanb Boineburgs.

und seuten zu depossidiren. Besser ists, soviel müglich burch tractatus, compromissa und arbitragen, als wassen, sein recht suchen; es sen benn wider diejenigen, so auch bei andern verhasset, als Holsland und Schweben, davon unten ein mehrers.

29.

Und scheinet bemnach ziemlich, daß Franckreich solche staatsregel in acht nehme und in acht nehmen wolle. Denn daß in ihrer
einmahl entzündeten hize ganz niederland würde übergangen sehn,
ist wenig zweisel. Und was bedurfte man wegen Condé, Linck
und ander neuen grenzstreitigkeiten England und Schweden zu
Schiedesleuten zu leiden, wenn man nicht den glimpf erhalten und
die schöpfende opinion der gewaltsamkeit den seuten benehmen
wollte? Doch wird ein solches temperament gebraucht, daß auch
teine verachtung daraus entstehe. Wo man klares recht hat, braucht
Franckreich nicht viele caerimonien, und hat sich nicht viel bedacht,
in wegnehmung des Roux de St. Marsilly den König in England
und die Schweizer auf einmahl zu affrontiren, da er doch jenes
minister, wie man sagt, und dieser das territorium war.

30.

Sich innerlich stärken ist, theils seines landes träfte versmehren, theils deren gebrauch verbessern. Kräfte sind fruchtbarkeit, volck und geld. Der gebrauch stehet in guter erziehung der leute, übung in künsten und der miliz, in employirung der leute und fruchtbarkeit der wahren zu manufacturen, der wahren und geldes zu commercien. Und in diesen punkten (sich innerlich zu stärken) 1) lässet Frankreich gewistlich nicht das geringste an sich ermangeln, so wenig als in dem, was zu äußerlichen auf und zunehmen seiner durch Kriegs-expeditionen auf den fall der noth, und schwächung

<sup>1)</sup> Boineburg.

andrer durch theilungen, cabalen und fünste erfordert wird. Ja es scheint als ob die drei ministri solche drei hauptstücke dieses catechismi politici unter sich getheilet, nachdem dem Lyonne die intriguen, dem Tellier die miliz, dem Colbert die commercien andes sohlen.

31.

Wie sehr sich nun Francreich bisher gestärcket, können auch blinde sehen. Vor diesem waren sie nichts als Caper zur See, jezt können sie täglich hundert orlogsschiffe auslausen lassen. Was man von impationz und ungeschicklichkeit der nation sagt, ist nichts, und dienet nur, die leute in süßer einbildung der schwachheit ihrer nachbarn zu unterhalten. Adresse, fleiß und zeit überwinden alles. Die Schweden waren ja schüler zur see, und bennoch haben sie im Sund auch sogar den alten meistern, den Hollandern, einen guten sechtersstreich versezet.

32.

Wie das inwendige gouverno so wohl regulirt, allen rebellionen, so viel menschlich und müglich, etliche in den gedürgen liegende, (aber nun beruhigte und bezäumte) 1) winkel ausgenom: men, vorgedauet; den gouverneurn, den commandanten, den fürsten des geblüts, den hohen häusern alle macht genommen, die religion so viel als vereiniget, die pfandsinhaber des königlichen einkommens als blutegel herabgerissen und ausgedruckt, die ein: nahmen in die höchste richtigkeit gebracht, allerhand handlungs: compagnien ausgerichtet, eigne academien der künstler, schuhlen der Soldaten, zünsste der Handwerksleute gestistet, neue Manufacturen introducirt; was an ingeniis und köpsen Italien schönes, Holland solides, Teutschland herzhaftes hat, evocirt oder sonst

<sup>1)</sup> Boineburg.

verbunden: davon weiß jezo jedermann zu singen und zu sagen. Wie Franckreich ohnedas den umbliegenden landen daran überlegen, daß es ihrer, und sie seiner nicht entbehren können, ist bereits gemeldet. Aus welchen allen folgt, daß Franckreich alle jahr mehr an geld einnehme, als ausgebe, wie der Eidenbaum andere mit seinem, sich je mehr und mehr ausbreitenden schatten tödte, ein unsägliches reichthum zusammendringe, die andern alle mit ihren eigen wassen zwinge, in die intima per corruptiones penetrire, die besten köpfe an sich ziehe, die alte aversion gegen sie austilge und endlich überall meister werde. Die Spanische hätten nimmermehr in alle cabinet von Europa die köpf gestecket, wenn sie nicht mit ihren amerikanischen matten und platten an die thüren gestopft; daß also eigne mittel, andere zu menagiren, zu verwirren und zu theilen, das beste bewährteste instrument seve.

33.

Run andre zu theilen, wird auch in Franckreich nicht gefehert. In Spanien fomentirt man Portugal gegen Spanien, Aragonien gegen Castilien, Don Juan gegen die Königin, die Königin gegen die grandes und wiederumb diese gegen jene. Bezieres wird die tunst, so er in Pohlen practicirt, hier auch erweisen wollen. Die Spanier habens mehr als einmahl dahin gebracht, daß die Königinnen in Franckreich guth spanisch gewesen, und dies hat man der Maria de Medici, ja auch des damaligen Königs bruder fürsnehmlich schuld geben. Bielleicht wollen die Franzosen anjezo in Spanien dergleichen versuchen, und diese nation vollends einschläfern, die anjezo ohnedas gleichsam erstarret ist. Denn daß sowohl zu Madrit, als zu Wien ein mehrers und gefährlichers und zu nennen schändlichers tentirt werden solle, kann ich keinem verständigen Herrn und ministro zutrauen, der nicht anderen den weg bahnen will, gegen sich bergleichen zu wagen.

In Italien hat ber Rospigliosi exempel gemiefen, bak ein verständiger Babit und gescheidter Nepot frangofisch instünftige senn werbe. Es ist gewis, daß mit ber zeit auch bas collegium Cardinalium eingenommen fenn wirb. Ift ein Babft, ber fic sverren will, so hat man das beft in banden, ibn mit der execution ber Pisanischen tractate ju voxiren, welches werd man nach belieben suspendirt und herfürsucht, und bald mit dem herzog von Parma, balb mit ber Curia aus ber tafchen fpielet. Solte auch ber Türd ferner fein beil auf Italien versuchen, bagu er wohl zu animiren, benn auch Candia nicht vergebens verlohren gangen : mas ift gemiffers, als daß man Franckreich umb bulff anfleben, und als protectorem und servatorem wird erkennen müssen? wollen zwar nicht hoffen, daß die ligurische füste so unsicher werden foll, daß fich der Babft aus Rom machen, und feiner vorfahren retraite zu Avignon suchen muffe; ftunde auch babin, wie nuzlich es Frandreich fenn burfte. Dag aber Italien nicht, wenn es von ben Türden mit macht angegriffen wurde, ohne frangofische bulfe in bochfter gefahr fenn murbe, durfte vielleicht fein verftandiger ver-Wenn die Türden bermableins einen flugen Rapfer befommen, ober ber jezige vezier, ber an verstand feinen mangel leibet, seinen Berrn ad militiam navalem ferner erwecken folte, weil ja die länder, die vor andern in der welt den ruhm gur fee vor biesen gehabt, Athen, Rhodus, Phoenicien, Aegypten, Cypern, Candien und andere in feinen hanben, fo ftunde es gewis umb Italien mislich. Das land ift ber rube gewohnt, in wolluft erfoffen, und von ber alten martialität nichts, als die rachgier übrig. föftlichften iconften geben find eben nicht bie fefteften, und bat man im teutschen friege ber italianischen tapferfeit ober auch addresse in friegssachen wenig proben gespuret. Das cabinet zu durchfriechen, einander aufzulauern, zu verunglimpfen, über ben ftod zu ftogen,

find fie beffer. Aber die Türden wiffen von folden fünften nicht. fie führen feine Bogenschuffe ex professo, ihre politic ift gradzu und bennoch gleich burch. Wer weis, wie Gott unfre Gunben ftraffen will; benn wir unabläßlich zu bitten haben, bag nur unfre feinde die augen nicht aufthun, sonften folte die Christenheit übel Es ift ein großer unterscheib, an die eden fich reiben und an die Grundfäulen ftoken. Hannibal muste wohl, daß man ben Römern nach bem berg zielen mufte. So lang bie Türden an Ungarn die fopfe ftoken, hat es, da Gott nicht sonderlich verhengt, Daß es auch in Bohlen Manner gebe, haben fie dem Osman gewiesen, wiewohl jezo bie, so bas beste gethan, bas ist, bie Cosacken, verlohren. Aber Stalien ift beffer versehen, einen curieusen reisenden zu contentiren, als einen grimmigen feind zu wieberstehen; wenn die Arsenal noch so groß, und die rüstkammern noch fo bland, fo mangelts boch am beften, nehmlich Solbaten.

35.

Weil nun der König in Frankreich hoffet, daß Spanien sich theilen, auch nicht zweifelt, daß Italien seine zuflucht zu ihm einsmahl nehmen werde, von beiben auch nunmehr nichts wieder ihn offensive gethan werden kan, als ist Teutschland, England, Holland und Norden übrig.

Norden ist considerabel, theils wegen der handlung der gröbsten, rauhesten und daben zu gemeinem leben und dem friege selbst nöthigsten wahren, so Holland guthen theils daher bekomt, welche ihm abzustricken, zu schmälern oder gar auf sich zu transferiren Franckreich vor ein großes theil des sieges helt; theils auch weil ein in Norden mächtiger König jederzeit der Teutschen sührer und haupt senn kann gegen den, so mit Monarchien schwanger gehet. Nachdem aber jezo die beiden nordischen reiche in capitaler, seindschaft begriffen, auch in dem einen der König die stände und

senat unterdrücket, im andern von senat und ständen unterdrückt wird, der eine König noch ein kind, des andern Königreich oder souveraineté aber annoch in ihrer kindheit: so ist nicht allein daher gegenwertig wenig zu besorgen, sondern auch, der venalität und dürsnüß bei manchem zu geschweigen, der Eron Franckreich seicht, des verlezten, muntersten, nüzlichsten parthie zu nehmen, den andern gnugsam zu incommodiren, und ihn bei der Tripel-allianz ein unnüz glied zu machen, so mehr geldhülffe branche, als volck-hülffe geben könne.

36.

3d forge, die Spanier werden bald merden, daß fie ihre gelber in einen löcherichten beutel fteden, und es bisweilen beiße: aber was ift bas unter so viele? wo bleiben aber bie zehntausend man zu fuß und sechstausend zu pferd, zu bienft ber Tripel-allianz? Wo bleibt eine nöthige macht, sowohl zu land, als maffer, wieder alle ungewiffe, unversebene, ober auch vielleicht vorgesebene fälle? - Es ift nicht zu leugnen, bag Dennemard anjego große vortheil vor Schweben habe, nicht sowohl burch feine macht, als burch anberer neigung. Nulla invidia gravatur Dania. niemand das seinige genommen, ist durch andrer ruin nicht gewachsen, contra ab ipsa miseratione amicitias auspicatur. Sachsen, Lüneburg, Caffel find ihm burch folde Banbe verbunden, so stard gnug, so lange kein interesse bagegen läuft, bergleichen jezo nicht ift. Pfalz wird folgen; Brandenburg aber ist mit ihm durch einen weit festern knothen bes gemeinen interesse gegen Schweben verfnüpfet, welcher nicht aufzulöfen, bis einer ober ber ander Pommern ober Bremen u. f. w. wiederbefommen. weiß nun Frandreich meifterlich seine Berson gu agiren, und mit gelb, rath und that, Schweden und Holland viele feinde auf ben hals zu bezen; unterdessen er seine consilia besto ungehinderter ausführen, die intima penetriren, die rathschläge dirigiren, caput foederum senn, und durch ander, ohne friedebruch mit jenen, seinen muth nur zusehend fühlen, und den zweck erlangen kan.

37.

Was England anbetrift, so ist solches schohn gnugsam getheilet, wenn anders der König und das Oberhaus dem Unterhaus und der Republick, wie etliche vorgeben, entgegen ist. Solches nun zu untersuchen, muß man distinguiren. Denn auf den Fall, daß sich der König meister macht, die Preschyterianer gestillet, die unruhigen gemüther der independenten gedämpset, die Königreiche England und Schottland vereiniget, und alle die steine, so Jacobo zu schwer, Carolo I. fatal gewesen, gehoben, aller sestungen und häfen sich versichert, das arbitrium der sinanzen und anlagen, sonderlich aber die miliz in seine hand gebracht, auf den fall, sag ich, hat er keine ursach, einem andern odnoxius zu sehn, sondern er kan vielmehr dem Henrico VIII. und Cromwel solgen, deren Politick war, unter andern die wage zu halten und sich des symboli zu rühmen: Cui accedo, praeest.

38.

Beil aber allem ansehen nach ber König es bahin nicht gebracht, so ist die frage ferner, ob ers auch dahin bringen wolle oder nicht. Sucht ers dahin zu bringen, und sich zum Monarchen (seines ordis a reliquo divisi) du machen, so kan er dazu französische hülsse, sonderlich die miliz sich gänzlich zu odligiren und, die sich opponiren könten, zu corrumpiren, nicht wohl entbehren. Denn dazu ein großes geld erfordert wird, wozu aber des Königs renten nicht eben erklecklich, (sondern annoch sogar mit schulden beschweret) den.

<sup>1)</sup> Das Gingeflammerte ift Bufat von Boineburg.

<sup>2)</sup> Desgleichen.

Und obwohl der König, sobald er solches erlangt, stracks aushöhren würde, Franckreich verbunden zu sehn, so denckt doch Franckreich: interea siet aliquid! und, es werde noch viel wasser die Temse hinabsließen, ehe der König solches erreichet; der unterdessen auch sich und sein land in eine solche unruhe vielleicht gesezt, daß er gnug zu leschen, und Franckreich hingegen seinen zweck gegen Holland unterzessen zu erreichen, übrige zeit haben würde. Denn ich nicht glaube, daß Franckreich könne, oder hoffe, mehr als neutralität, indisserenz und stillschweigendes zusehen von England zu erlangen. Denn was einmal versäumet, da England selbst wieder Holland ossensive agirte, und Franckreich gleichsam supplicando umb cooperation anlangte, ist nun nicht so leicht wieder einzubringen.

39.

Ift aber ber Ronig in England ruhig, ftill-liebend, und von solchen intriguen entfernt, so wird er das Parlament in seiner autorität, die finanzen und miliz in beren hand, so darin concurriren, die presbyterianer in ihrer freiheit, alles in jezigem ftand und guter ruhe laffen. Auf ben fall nun wird Franckreich England nicht bereden, es berede benn die Ropublid zugleich. Denn obegleich bas ansehen hat, ber König habe jus foederum, etiam sine Parlamento pangendorum, so scheint boch, sie müssen bem Parlamento saltem ex postfacto proponirt und explicirt werben, so ber König von ihnen verwilligung haben will, gravamina, querelas, suspiciones und odia subditorum zu vermeiben. Nun ift aber das Unterhaus die Grundseule der Republic, bestehet aus deputirten der Städte, fo zu bestechen in folder menge unmüglich, fo faufund handwerckeleute, bey benen ein tiefer haß gegen bie Frangofen eingewurzelt, benen sie all ihr unglud schen, die verführung bes guthen Königs Caroli I. imputiren, anjezo bergleichen in filio beforgen, benen fie ben jungften ungludfeligen frieg als anbegern

zurechnen, die sie als hostes religionis, und, per regiminis Episcopalis cuniculos, Romanae religionis et regiae potestatis absolutae deductores aufeben, benen fie von alters ber feind, und festiglich bafürhalten, baf ihnen burch Frangofen, beren in England eine unglaubliche menge, nicht allein innerlich die nahrung abgestrickt werbe, fondern auch äußerlich mehr und mehr abgeftrickt werben wolle. Dazu helffen bie Hollander nicht wenig, die fich überall bei ihnen als Brüder zu aller vertrauligfeit anerbieten, fie bes unfeeligen, unnüglichen, von ben Grandibus eigennugig angesponnenen frieges, ber gemeinen religion, des gemeinen interesse, ber zu beiber ruin in ber nähe aufwachsenden macht erinnern, und bingegen zu gemuth führen, daß, wenn fie benbe einig, fie biefes großen vortheils der commercien, darumb Frankreich anjezo mit aller macht buble, vor andern nationen, ohne furcht, ruhig genießen Dag nun ber gemeine mann burch folche gebanden eingenommen, ist unter andern auch baraus zu feben, daß fie bem Rönig mit folder willfährigkeit eine fo große summe gelbes zur schiffrüftung verwilliget, daß der König, umb allen argwohn zu benehmen, bem herzog von Buckingham nach seiner rücktunft nicht anders als öffentliche audienz geben wollen, daß auch reisende aus und in England ein foldes einhellig bezeugen.

### 40.

Bernhets also auf der alternativa, ob der König in England stille, friedliebende, oder aber monarchische, despotische consilia führe. Denn auf diesen fall er Franckreich ein solches, so nur in nichtsthun bestehet — weil jederman ohnedas zu friegen langsam, und bedenden träget, auch einem König nicht schwer, in anfangung und führung eines frieges die execution schwer zu machen, und alles aufzuhalten oder gar zu vernichten — leicht zu gefallen thun, und gegen seine stände mit allerhand praetext beschönen würde,

19

Beibnig, I.

sonberlich, basern Frankreich die Spanische Niederlande nicht angriffe, und also, salvis tripli soederis verbis, von England, das ohnedas delatione arbitrii caressiret und sonst mit zeigung gülsbener berge versuchet wird, still gesessen werden kan; auch etwa zwischen Frankreich und Holland einiges holländischen privatinteresse wegen, krieg entstehen, oder Holland dem äußerlichen schein nach, ursach zum kriege geben solte, davon auch oben (13.). Denn das zwischen England und Holland ohne die Tripelsallianz a part eingegangene bündnüß ja nur desensiv ist, da ein theil aus ihnen von einem dritten, scilicet dem man dazu nicht ursach geben (denn diese conditio steckt in solchen soederibus ipso jure), angegriffen werden solte, einander bezzustehen.

### 41.

Belches theil aber ber alternativae mahr, ob ber König in England mehr quieta, als rebus novandis apta consilia führe, ift facti occulti in animo consistentis, und schwehrlich zu errathen. Es wollen etliche anmerden, daß der Rönig in gefahr herzhaft und genereus, in der ruhe aber aliquanto solutior sep, und alsdann wurde er auch so große luft zu neuerungen nicht haben. Bu bem tomt, daß er ohne erben noch zur zeit, und allem ansehen nach einem andern mit feiner gefahr vorarbeiten würde. Andre aber halten bafür, daß ber König nicht vergebens einen fo scharfen, blutigen Arieg mit den Hollandern angefangen, und mit solchem eifer continuiret; er muffe secretas causas, entweber seinen unruhigen unterthanen zur aber laffen, ober aber Frandreich zu gefallen zu fenn, oder fonft etwas gehabt haben. Einmahl sen gewis, daß ber Arieg mehr vom Hof, als parlament herkommen; wo dem also, so sen ber König ja so ruheliebend und schläfrig nicht, man wisse, wie sehr er sich seine Frau Mutter, auch nach empfangener schlappe, zu Frandreich verleiten und von der Tripel allianz abhalten laffen;

daß Madame die hofnung gehabt, in ihrer Frau Mutter fußstapfen au treten und die Douvrische reise nicht vergebens gethan, bak Frandreich zu ihm ein vertrauen gehabt, als es sein arbitrium wegen ber noch restirenben dependenzstreitigfeiten mit Spanien zugelaffen ; bas ber Rönig gewohnt fep, von Frangofen fich leiten zu laffen, und beffen eine probe gethan, als er ihnen Duntirchen übergeben; daß er im land felbst, wenn er nicht neuerung und seiner macht vermehrung suchte, fo wichtige, weit aussehenbe sachen, als bie Unio regnorum und bempfung berer Anti-episcopalium ist. nimmermehr so eifrig treiben würde: baf mota in praesenti Parlamento (wie man fagt ab ipso rege) 1) de Successore quaestio vielleicht ein mysterium habe, und nicht zu bem ende geschehen sen, daß dem berzog von Pork gleichsam die Crone beb feinen lebzeiten aufgesezt werbe, sondern sie negotiantibus Gallis, weil die herzogin von Dork und beren progenies, ihres Baters wegen, ber baburch minister werben würde, verhaffet, daß etwa bie alten murmelungen contra sterile Regis matrimonium wieber angiengen, und ber König babehr occasionem divortii und matrimonii Gallis grati, quasi invitus nehmen fonne, auf welchen fall objectio superior de Rege orbo et proinde quieto, aufhören fonte. Wie sonft ein auch friedliebender berr burch etliche intimos und erfaufte ohrenbläser auch contra interesse proprium ad quidvis zu bereben, haben wir auch an hoben orthen exempel. Die armatur ber flotte, so im jetigen parlamento proponirt, bient dem König zum praetext, geld zu beben, und bennoch ift ber gebrauch folder Seemacht, wenn sie auch bereit, gladii versatilis instar, annoch in suspenso. Alle biefe raisons gelten, es fen benn, bag ber König einen heimlichen haß gegen Frandreich, bas feinen Herrn Bater und ihn abandonnirt, ja gar in bem moment ber resti-

<sup>1)</sup> Bufat von Boineburg.

tution, nach etlicher vorgeben hindern wollen, auch in den lezten schädlichen frieg gesteckt, ben sich trage, und ohne französisches zuthun zur meisterschaft in seinem land zu kommen sich getraue. Welche gemüthsneigung bei ihm die Oberhand erhalten werde, ist schwehr zu errathen. Und daher wollen wir England, als ungewis, was bei ihnen Franckreich würcken werde, ausstellen.

**42**.

In Teutschland ober bem Reich fonnen wir ein wenig leichter rathen, was Franckreich barin thun könne und wolle, ausgenommen, baß ihm schuld gegeben wird, die Rapferliche Crone zu affectiren, welches, ob es wahr ober nicht mahr fen, ich mir zu fagen nicht Man hat ben ihren jungften negotiationen, vom Beftphälischen Frieden ber, bergleichen nichts von ihnen vernehmen Wer weis aber, mas fie gebenden? Es wird gefagt, bag (fcon ao 1608, 1609 u. f. w., ben Henrici IV. lebzeiten noch, viele gescheuete leute und bernach ber weitsichtige) 1) Cardinal Richelieu gänglich bawieber gemefen, ja eigne bebenden auffeten laffen gu beweisen, daß die Kapserliche Crone Franckreich mehr schädlich, kostbar, distrahirend und, exemplo stirpis Carolinae, zu schwächung ber absoluten macht bes Königs in seinem eigen land, indem man wie der aesopische hund, nach dem schatten in einem andern schnappe, gereichend fenn werbe. Db aber folches eruft gewesen, ober nicht, stehet dabin. Die grunde sind theils scheinbar, theils so bewandt, daß sie sich auf incommoditäten berufen, benen vorzubiegen. Singegen weiß man, was (Philippus Pulcher und) 3) Franciscus I. gefucht. Man glaubt, daß Frandreich fowohl (aufm Frankfurtischen wahltag 1657 und 1658) 3), als anfangs jezigen Reichstags nicht

<sup>1)</sup> Das Gingetlammerte ift Bufat von ber Sant Boineburgs.

<sup>2)</sup> Desgleichen.

<sup>5)</sup> Desgleichen.

vergebens begehret, (durch reincorporirung des Elsasses) 1) ein glied des reichs zu fenn: daß es der fürzeste meg zum arbitrio rerum in der Chriftenheit sepn werde, und daß dadurch nicht allein eine unftreitige general-praecedenz, sondern ihm das weitaussehende jus advocatiae in Ecclesiam Romanam, praetextus indicandorum conciliorum, reducendae disciplinae ecclesiasticae, reformandarum rerum, in ordinem redigendae Italiae, alba bas reich annoch so große Jura bat; revocandorum illicite a quibusdam Imperatoribus alienatorum, jus generalatus Christiani nominis contra Barbaros, und unzehliche andere binge mehr auf einmal gewonnen wurden; daß es auch fo ichwehr nicht fen, bafern die Rheinische Churfürsten, vel terrore vel gratioribus vinculis, zu verbinden, welche, wenn Böhmen vacant, schon die majora machen; zu geschweigen, daß ben anbern Charfürften auch auf gemiffe meife satisfaction gegeben, und bas gange Collegium Electorale ber vermehrung und behauptung feiner pracemineng gegen die übrigen stände verfichert würde.

### 43.

Ob aber auch diese rationes stard, und Frandreich nicht gar andere gedanden führe, stelle ich dahin. Einmahl ist gewis, daß Frandreich das arbitrium rerum in Europa suche; daß aber dazu nöthig, in Teutschland meister zu seyn, ist gewis; denn mit gewalt ist, wie obgedacht, nicht durchzudringen. Sich durch commercien zu bereichern, ist zwar ein richtiger weg, aber darin langsam fortzuskommen zu ander gänzlicher schwächung (die noth lernt doch ein jedes sand wiederumb seine nahrung und erhaltung suchen), der auch leicht zu obstruiren, sobald die nachbarn gescheid zu werden anfangen. Denn obgleich die nachbarn einzeln Frandreich nicht

<sup>1)</sup> Das Gingetlammerte ift Bufat von ber Sand Boineburgs.

entbehren können, sie doch seiner conspiratione entbehren, dazu sie benn endlich die noth treibet. Diese conspiration aber muß durch intriguen verhindert, das Hauptwerck des arbitrii rerum aber an sich selbst, dazu durch commercien nicht anders, als langsam oder niemahls zu kommen, durch andre mittel beschleunigt werden. Das vornehmste ist, andere menagiren können, fürnehmlich aber die, so am considerabelsten, und zugleich zu lencken am leichtesten. Keines aber unter den considerabelsten ist leichter zu beugen, und unter den flexibelsten mehr considerabel, als Teutschland.

#### 44

Ist also ebenmäßig einmahl gewis, daß Franckreich, seinen zweck zu erreichen, von innen oder von außen die meisterschafft in Teutschland haben, das ist, entweder öffentlich des reichs, oder heimlich gewisser im Reich gemachter allianzen und kactionen haupt sehn müsse. Deren dies leichter, jenes schwehrer zu erhalten; aber hingegen dieses weniger, jenes mehr zum hauptwerck thut. Welches aber in hac proportione reciproca et compensata, in der that, oder in den gedancken überschlage, stellt man dahin. Doch wollen wir hoffen, daß, da Gott Kanserlicher Majestät, wie wir alle wündschen, mänliche Erben, und dis zu dessen erwachsung langes leben gnädigst verleihet, jenes von Franckreich entweder-gar nicht, oder vergebens gesucht werden solle. Und dahehr wollen wir jenes vor diesmahl sahren lassen, und bei allianzen bleiben, weil auch diese zu jenem als praeparatoria zum voraus nöthig.

## 45.

Solche allianzen zu schmieben giebts viel praetexte und occasiones; kein praetext aber ist scheinbarer und universaler, als ber praetextus a garantia Instrumenti pacis sumtus, versmittelst bessen Franckreich sich in alle des reichs sachen mischen kann,

wie wir mit Lüttich, Münster, dem Lünedurgischen Theilungsstreit, Ersurt und der wildsangssache, (anderer auf dem reichstag geführter negociationes zu geschweigen) 1), gesehen; ja gar de facto sich eines mehren heimlich im reich anmaßet, als man dem Kapser dissweilen öffentlich gestehet. Sodald nun ein mächtiger gegen einen geringeren, als zum exempel ein fürst gegen eine stadt, denn alle Republicken ohnedas Königen verhasset, streit hat, ist Franckreich bald fertig, den mächtigern, wo er sein allierter noch nicht ist, oder aushören will zu sehn, dazu zu machen, oder darinnen zu erhalten, und zu seinem zweck entweder titulo soederis als bundsgenoß, oder titulo Instrumenti pacis als executor zu helsen. Sonderlich nachdem sustinuirt werden will, daß in causis Instrumenti pacis, id est, omnibus, man an die alten langsamen Crais-executionen nicht gebunden.

46.

Sind aber beyde gleich angenehm, oder confoederirt oder considerabel, so ist Franckreich eben so fertig, den streit in güthe beyzulegen, als sonst einem oder dem andern mit macht beyzuspringen. Und dies eodem executoris jure, und als garant, custos und erhalter des friedens. Denn wer das jus executionis hat, hat auch (secundum violentas maximas, potentia fultas) das jus cognitionis, an sit exequendum. Dahehr müssen beyde theile, wo der wiederspenstige nicht die execution gegen sich, gleichsem in contumaciam leiden will, sich zum compromiss oder laudo, ja dessen interpretation und execution, denn das hängt alles daran, bequemen. Durch welche griff es endlich besorglich dahin tommen, wird, oder auch an etlichen orthen de facto bereits dahin tommen, daß eine französische deputation mehr als der Reichshof-

<sup>1)</sup> Bufas bon ber Sand Boineburgs.

<sup>2)</sup> Bufat bon Boineburg.

rath ober eine Rapserliche commission gesucht und respectirt, (ober barüber gefährliche weiterung und mutation verursacht) 1) wird.

47.

Und dies noch mehr ex praetextu particulari bei benen, so in alliang begriffen. Denn bie baben ftreitigkeiten entweder unter einander ober mit einen britten. Saben fie folche unter einander, fo wirds Frandreich an mitteln nicht mangeln, fie zu folichten, auch jenen an respect und interesse nicht, sich zu accommodiren. Ifts gegen einen britten, fonberlich ba Francfreich gegen benfelben a part ein absehen hat, als Schweben, Holland, Reichsstädte und Republiden, so wird man nicht fragen de jure foederati, sed sufficiet esse foederatum. Gleich als ob man seinem fooderato benzusteben schuldig fen, ober zum wenigsten fug und recht habe, contra quemcunque non foederatum, er sep fundirt, wie er wolle. Und bas wollen etliche politici also entschuldigen: Quis me judicem constituit inter to et fratrem tuum? Weil ich nun euer bepber richter nicht bin, so stehe ich, in pari quantum me attinet causa seu in dubio, meinem foederato ben. - Aber folche Lufftstreiche und sophismata, damit man alles recht verbunkeln und alles unrecht entschuldigen tann, durften, forg' ich, ben jenem (Almachtigen)2) Oberrichter ben ftich nicht halten. Der ba fagen wird: hätteftu fein richter in ber fach fenn wollen, fo hatteft bu dich nicht brein zu mischen, viel weniger macht gehabt, foodera mit andern einzugehen, ihnen contra quoscunque, das ift, nullo juris respectu, zu helfen. Nachdem bu aber bich ber fach augenommen, haftu nicht sowohl von ander leute, als beinen eignen actionen, ob fie rechtmäßig, oder zu unterbrückung ber gerechtigfeit und erhebung

<sup>1)</sup> Bufat bon Boineburg.

<sup>2)</sup> Desgleichen.

ber ungerechten fache gerichtet, zu richten. Sonft fan auch ein Causenmacher sagen: wer hat mich zum richter inter actorem et reum gesett? ich halte sie pro paribus, und in pari causa diene ich bem, fo mir gelb giebt. - Und ein duellaut: ich fchlage mich für meinen guten freund und faufbruder; Gott gebe, mas er für recht habe mit bem, so mir meine tage nichts gethan. -- Solches nun, was man an geringern tabelt, ift an höhern nichts besto rechter. Ja diese politici, so dergleichen sustinuiren, wißen ihre eigne argumenta felbst gnugsam zu eludiren, wenn sie nicht in ben fram Denn wenn ein bundsgenog hülf begehrt, ba man anders absebens halben nicht baran will, weiß man nicht gnugsam zu entschuldigen, zu distinguiren und zu gemüth zu führen, daß man mit fug und recht eines folden handels fich nicht theilhaft machen könne. Doch von diefer digrossion wieder gurudgufommen, fann ich eben in particulari nicht sagen, daß Franckreich einem Foederato in injustis bengeftanden ober bepfteben werbe, sondern habe nur biejenigen, fo ein folches vor recht ausgeben, desabusiren wollen.

48.

Bleibt unterdessen daben, daß Franckreich alle mittel und wege suche, wie er die teutschen häuser sich verbinden und considerabler allianzen oder kactionen darin haupt seyn möge. Der Kapser mag unterdessen das äußerliche haupt der stände bleiben, und mit ihnen deliberiren und schließen, so lange er will, da doch, wenn die schlüsse zu realität kommen sollen, die räder inwendig verstellet seyn, und alles überall anstoßet und nirgends fort will. Dazu braucht man sich nun andrer hülsse und sich unschädlicher gutthaten, als, daß man (Cöln zu Lüttich, und Pfalze) 1) Reuburg zu Jülich geholssen, daß man seine parthie in Pohlen dem ansehen nach (wiewohl zu

<sup>1)</sup> Bufat von Boineburg.

rath ober eine Kapserliche commission gesucht und respectirt, (ober barüber gefährliche weiterung und mutation verursacht) 1) wird.

47.

Und dies noch mehr ex praetextu particulari bei benen, so in allians begriffen. Denn die haben ftreitigkeiten entweder unter einander oder mit einen dritten. Saben fie folche unter einander, fo wirds Frandreich an mitteln nicht mangeln, fie zu folichten, auch jenen an respect und interesse nicht, sich zu accommodiren. Ists gegen einen britten, sonderlich ba Frandreich gegen benfelben a part ein absehen hat, als Schweden, Holland, Reichsstädte und Republicen, so wird man nicht fragen de jure foederati, sed sufficiet esse Gleich als ob man seinem fooderato benzufteben schuldig sen, ober zum wenigsten fug und recht habe, contra quemcunque non foederatum, er sen fundirt, wie er wolle. Und das wollen etliche politici also entschuldigen: Quis me judicem constituit inter to et fratrem tuum? Weil ich nun euer bepber richter nicht bin, so stehe ich, in pari quantum me attinet causa seu in dubio, meinem foederato ben. - Aber folche Lufftstreiche und sophismata, damit man alles recht verdunkeln und alles unrecht entschuldigen tann, burften, forg' ich, ben jenem (Almach: tigen)2) Oberrichter ben ftich nicht halten. Der ba fagen wird: batteftu fein richter in ber fach fenn wollen, fo hatteft bu bich nicht brein zu mischen, viel weniger macht gehabt, foedera mit andern einzugeben, ihnen contra quoscunque, das ift, nullo juris respectu, zu helfen. Rachdem du aber bich ber fach angenommen, haftu nicht sowohl von ander leute, als beinen eignen actionen, ob fie rechtmäßig, ober zu unterbrückung ber gerechtigfeit und erhebung

<sup>1)</sup> Bufat bon Boineburg.

<sup>3)</sup> Desgleichen.

ber ungerechten fache gerichtet, ju richten. Sonft fan auch ein Causenmacher sagen: wer hat mich zum richter inter actorem et reum gesett? ich halte sie pro paribus, und in pari causa biene ich bem, fo mir gelb giebt. - Und ein duellant: ich schlage mich für meinen guten freund und faufbruder; Gott gebe, mas er für recht habe mit bem, fo mir meine tage nichts gethan. - Solches nun, was man an geringern tabelt, ift an höhern nichts besto rechter. Ja biese politici, so bergleichen sustinuiren, wifen ihre eigne argumenta felbst gnugsam zu eludiren, wenn sie nicht in ben fram Denn wenn ein bundsgenoft hülf begehrt, ba man aubers abschens halben nicht baran will, weiß man nicht anugsam zu entschuldigen, zu distinguiren und zu gemüth zu führen, bag man mit fug und recht eines folden handels fich nicht theilhaft machen könne. Doch von dieser digression wieder jurudzutommen, fann ich eben in particulari nicht sagen, daß Franckreich einem Foederato in injustis bengeftanden oder benfteben werde, fondern habe nur diejenigen, fo ein folches vor recht ausgeben, desabusiren wollen.

48.

Bleibt unterdessen daben, daß Frankreich alle mittel und wege suche, wie er die teutschen häuser sich verbinden und considerabler allianzen oder kactionen darin haupt senn möge. Der Kapser mag unterdessen das äußerliche haupt der stände bleiben, und mit ihnen deliberiren und schließen, so lange er will, da doch, wenn die schlüsse zu realität kommen sollen, die räder inwendig verstellet senn, und alles überall anstoßet und nirgends fort will. Dazu braucht man sich nun andrer hülsse und sich unschädlicher gutthaten, als, daß man (Cöln zu Lüttich, und Pfalze) 1) Neuburg zu Jülich geholssen, daß man seine parthie in Bohlen dem ansehen nach (wiewohl zu

<sup>1)</sup> Bufat von Boineburg.

seinem schaben) 1) secundiret, daß man Coln und Brandenburg wegen seiner annoch miffenben, in bollandischen banden fich befinbenden festungen ein gleiches verspricht, daß man Brandenburg mit titeln caressirt und foniglich zu tractiren, nicht ungeneigt. geschweigen zweper Haupt sinstrument, nehmlich Bold und Gelb. Aber Bold verstehe ich bier auf eine etwas andre manier als sonsten, das ift, nicht manns-, sondern weibs-volck. Mit welchen benden instrumenten alle schlöffer fich aufthun, alle pforten ohne petarben eröfnen, auch alle windel bis in die innerfte cabinete unvermerkt, auch ohne Gygis ring, burchfriechen laffen. selten wird man in Frandreich eine teutsche Dame hohlen; aber folde, ben ihnen überflüffige wahre mit einer ganzen laft mode und anhängiger lebendiger und tobter galanterie, gleichsam als handlungsweise ben uns anzubringen, und solchen saamen bes unfrauts auszuftreuen, baran wird nichts gesparet. Durch foldes mittel werden die Bofe und fürnehme familien eingenommen, andere, die auch etwas fenn ober werben wollen, zu frangofischer sprache, reisen, trachten necessitiret; überdieß aber die stetswerenden correspondenzen in Teutschland justificiret, die einmischung in die consilia mit bem schein ber vorsorge bemantelt, die gemüther ber französischen art gewohnt gemacht, eine beirath aus ber andern gestifftet, die jungen herrn ben zeiten von der frau Mutter angeführet, und, mit einem worth, alles zu französischem zweck disponirt. Welches ich nicht dabin gesagt haben will, als ob es an berrn mangele, die durch ihren verstand und gravität allen folden ungelegenheiten vortommen, fonbern, bieweil alle folde consequenzen, da sie nicht burch sonderbahren verstand, der aber nicht einem jeden gegeben, auch nicht (successiv noch) 3) erblich ift. verhütet werden, ohnfehlbar zu gewarten.

<sup>1)</sup> Bufat bon Boineburg.

<sup>3)</sup> Bufat von Boineburg.

Aber Gelb ift nun vollends gar irresistibel. Wer fan so viel geharnischten Dtannern wiedersteben? sonberlich auf ben fall bes bedürfnüß, welcher in Teutschland nur gar zu rogularis und ordinarius worden, daß wir zu feinen casibus specialibus tommen Denn weil wir burch unfre närrische reisen (ber noch unverftändigen jugend) 1) und affentheuerliche, nachgeäffte trachten insgemein ganzer laften gelb und millionen jährlich unwiedersprechlich quitt werden: was ifts wunder, daß Franckreich überfluß an mitteln hat, einige an autorität, verftand und land mehr als geld mächtige leute zwar zu obligiren, aber badurch zu seinen sclaven fo viel müglich zu machen? Welches benn geschicht, wenn fie zugleich nicht allein in intriguen, sondern auch in pracht, kostbarkeit und luxum geftedt werben. Daraus benn folgt, daß es wieber allmählig aufgezehrt, und ihnen ber französischen bephülffe continuation unentbehrlich wird, sie auch also gnugsam unvermerdt angefeffelt werben: wie an Schweben ein exempel gu feben, fo ben Schaben, nachbem es fich von Franckreich gewendet, gnugfam empfinbet. Und bennoch hat Franckreich alle sein geld in einem jahr, auch von denen felbst, die es bekommen, doch nur inter caeteros cum foenore, wieber : welcher portheil Spanien auch gemangelt, fo zwar die ganze welt mit Silber angefüllet und in corruptionen nicht sparjam gemefen, aber bagegen fich zu haus mit fupfer behelffen muffen, weil ihnen der Silbermagnet mangelt, den Frandreich auch ohne Silberbergwerden bennoch in seinem lanbe bat. Mit Schweben und Boblen ift bergleichen practiciret, und bie Staliener, fo fonft vor alters meister ber galanterien waren, ausgebiffen worden. Und ift gewislich ben uns in Teutschland feine anderung zu spühren ober zu hoffen, bis sich die pospolite Russenie auch einmahl auffezt, so

<sup>1)</sup> Bufat bon ber Sanb Boineburgs.

aber sobald nicht geschehen dürffte, noch in gemeiner ruhe ersprießlich were. Unterdessen bleibt das französische geld angenehm, und
mus das Baterland leiden, nicht aus intention deren, die es annehmen, sondern weil sie theils bonorum praesentium genießen,
und de futuris die posterität sorgen lassen, theils denden, andere
oder sie selbst werden doch schon den Franzosen eine nase drehen,
daß sie zu ihrem zweck nicht gelangen. Indem aber alle so bencken,
hindert jene niemand.

50.

Es braucht sich auch Franckreich noch andrer maximen in seinen allianzen, welche fast ähnlich bem consilio, so Mr. de Lyonne in feinen memoiren, so intercipiret worden fein follen, feinem Rönig, als er mit der armee in Niederland war, gegeben : nicht in einem bezird zu bleiben und fich beffen meifter zu machen, fondern bald hier, bald bort, die quar und die lange, gleichsam zerstreuet etwas einzunehmen, damit ben Spaniern befto ichwehrer falle, bei den tractaten dem Könige zu lassen, mas er schohn bat, und man hernach überall ihnen gleichsam im herzen site. Ebenmäkia. sucht Franckreich jezo nicht eben die sich zu verbinden und zu obligiren, die ihm am nächsten figen; nein, es halt fich die ohnedas für gewis: fondern es bemühet fich, die am meiften an fich zu locken, fo es im wenigsten dürffen, und im innerften berg Teutschlands geseffen Dahingegen die Rheinische allianz mehr den alliirten in ber that, als Frandreich genuzet, wie im ersten theil des bedendens gnugsam ausgeführet. Denn auch, bag ber Rapfer feine volder in Rieberland ichiden folte, burffte feiner alliang nicht; es ift ber (Byrenäische) 1) friede ftrack brauf gemacht worden, und hats ber Rapfer hernach nicht gethan, ba ihn kein mensch gehindert, noch hindern follen.

<sup>1)</sup> Bufat bon Boineburg.

51.

Mun ift zeit, ben Rhein binabzufahren, wieder von Teutschland gurud nach Holland zu fehren, und benn endtlich ben discurs jufammenzufaffen, und zu ichließen, mas jezo, bem ansehen nach, Franckreich gegen bas frühjahr vorhabe, und mas bagegen zu thun Holland betreffend, ift nicht zu leugnen, das die form ber Republic dafelbst eben so tröftlich nicht bestellet sep. Uranischen praetensionen zu geschweigen, so ift zweifelsohne ein ewiger staatsfrieg (ἀντιπολιτεία) zwischen Holland und andern Denn jenes ber natur gemäß, so viel autorität, als es macht und laft bat, fobert: biefe aber folches nicht eingeben fonnen, oder fich fämtlich ber einigen Broving unterwerffen muffen. Dazu tomt, daß in einer jeden proving die ftadte nicht eben fo fefte mit einander verbunden, daß auch gar jede ftadt die souversinität sich vindiciren will, daß wiederumb in jeder stadt rebellionen und aufständen, sonderlich bep folder menge der einwohner, nicht anuafam vorgebauet. Wird also Frandreich allezeit materi, fie zu theilen und zu verwirren haben.

52.

Alleine es scheint, es werde wohl nichts hauptsächliches in Holland gegen Holland zu thun senn. Denn der Prinz von Uranien, so das beste instrument senn könte, ist jung und ein angänger und tiro dieser dinge, hat keine miliz, kein gouvernement in seiner hand, und wirds auch leichtlich nicht dahin bringen, daß man ihm die miliz anvertraue. Ein assessor des Staats Aaths seyn ist etwas; aber ohne einiger autorität und directorio thuts wenig zur sache. Die andern differenzien zwischen den Provinzen und städten sind so hizig nicht, und werden vom gemeinen nuzen überwogen.

<sup>1)</sup> Bufas bon Boineburg.

Denn weil es in Holland mit der materia Reipublicae et, ut sic dicam, substantia mohl beschaffen, bas ift, weil alle einwohner geruhlich, content, in guten zuftand und aller binge überfluß leben, und die gemüther mit ber bisher nach wundich gehenden handlung eingenommen, hingegen niemand ift, ber nicht mit handen greifen fonne, wie es fo gar anders im lande fteben wurde, wenn es in eines monarchen handen war, beffen interesse ift, mehr foldaten und cavaliers, bas ift, satellites dominationis suae, als faufleute, compagnien, gunfte, innungen, es fen benn zu feinen nugen, und daß er wiffe, wo er gelb, wenn ers bedarf, nehmen folle, gu foviren : fo ift niemand leichtlich, ber unruhigen auschlägen gebor gebe, und etliche leidentliche incommoditäten fich aus gegenwertiger rube fezen laffe. Da es hingegen ben ländern, ba bas regiment in bes abels und ber gelehrten mehr, als in ber fauf- und handwerdsleute handen ift, an armen, boch ambitiofen leuten, welche eben biejenigen fepn, so alles turbiren, und sich burch neuerungen emporschwingen muffen, niemable mangelt.

53.

Ob nun zwar Holland zu trennen und zu verwirren schwehr fallen wird, so ist doch der Cron Franckreich interesse vor allen dingen, Holland zu dempsen, oder zum wenigsten zu schwächen. Denn erstlich alle Republicen den Königen verhaßet sehnd, weil solche, sonderlich, wo die seute darinnen ihrer nahrung obliegen, auch niemand müßig, und also keinen demagogis, welches Athen und Rom verderbet, kein gehör gegeben wird, sich nicht leicht übern stock stoßen sassen, sondern die geringste abnahm ihrer nahrung spühren, dawieder ihnen denn alsbald magister artis ingeniique largitor venter allerhand künste und gegenstreiche eingiedt. Ferner, so sind Republicen asyla exulum, so sich ben monarchen übel besinden; sie machen ihren nachbarn das maul nach gleicher freiheit

wässerig, sassen alle religionen zu, so andere neben sich leiben können; sie sassen sich ben gemeinen nuzen heftig angelegen sehn, sind keinen corruptionen unterworfsen, sind seminaria herrsicher ingeniorum, so nicht nur galanterien ersinden und von der eloquenz prosession machen, sondern realitäten praestiren, weil in ihrem Batersand nichts anders aestimirt wird, auch sie zu nichts anders erzogen. Es mangelt ihnen niemals an senten, haben aus der ganzen welt zusauf und würden auch, wie jener de Essenis sagt, gens sine connubiis aeterna sehn; ja wenn sie an der see gelegen, sind sie nicht weniger hominum, als ihre litora fluminum confluges.

54.

So fehr nun Republiquen Rönigen verhaffet, fo fehr und noch zehnmal mehr wird Holland ber Cron Franckreich verhaßet fenn. Denn Holland hat alle oberzählte avantagen der Republiquen (die wohlbestallte Regiments - form ausgenommen) im höchsten grad; gleichwie Franckreich allen andern monarchien überlegen. Religion ist der frangösischen contrair, und Franckreich dempft bey fich eben diejenige, die Holland foviret. Die gelegenheit der Derther ift fast unüberwindtlich; bie Schiffsmacht nicht allein bereits in guthen, sondern auch vollkommnem ftand, und hat der nächste frieg Holland ben preis vor allen andern nationen zugesprochen. lange fie diese erhalten, find fie nicht zu bempfen; und wenn ihnen gleich gang Europa abgeschnitten, wurde boch beibes Indien aller nothburfft, und zu colonien, ja auf den fall der noth, transmigration Daber fie einig und allein, und wenn auch alle andere ftill figen, bastant, bem Konig in Frandreich ben plag zu disputiren, alle feine compagnien nieberzulegen, alle in Oftindien, Norden, und fonften angefangene merde, wie fpinnengeweb ju gerreißen; boch wenn es bei zeiten geschicht, und sie bas: melius est praevenire zu

spielen bas berg haben. Weil nun Franckreich, wie billig, fundum consiliorum suorum auf die commercien gründet, Holland aber einia und allein competiret, so ift Franckreich unvermeiblich, Holland auf alle mögliche weise zu schaben. Eben biese contrarietät findet fich auch in affairen. Frandreich ift mit neuen, Holland mit unveränderten bingen gebient. Frandreich trachtet, andere ju verwirren, umb fich groß zu machen, und treibt bas werd aufs bochfte; hingegen ift bei Holland nicht weniger vigilanz und eifer, sich bagegen zu fezen, alle andere aufzuwickeln, ihnen ihr wahres interesse zu repraesentiren, vorschub zu thun, profession von protection ber Republiquen zu machen, Spanien aufzumuntern, Franckreich an mahren, bin und wieder durch remonstration schwarz zu machen; fo fie in Bohlen gethan, in Teutschland thun, und den fürsten und berren zu einer (alles interesse auf die seite gesezt) so nüglichen fach alle nöthige nachricht geben werben. Belches ba es vor sich gehet, und, wenn nichts bazwischen fomt, aus unvermeidlicher noth endlich vor fich geben muß, Franckreich jährlich etliche millionen ichaben fan.

55.

Dies sind nun Sachen, so Frandreich und Holland gegen einander nöthigen. Nun ist die frage, ob wohl vermuthlich es gegen das vorjahr zwischen Frandreich und Holland zur ruptur sommen werde? Was dieses anbetrift, so ist nicht ohne, daß Frandreich gegen Holland viele vortheil und unter andern diesen habe, daß Holland sast bei allen Königen und fürsten schwarz und verhasset, und jederman ihnen eine kleine schlappe gönnet. Hingegen aber wiederumb, wo Frandreich Englands nicht versichert scheinet, es mit Holland noch zur zeit nicht brechen werde. Ja, wenn es auch wüste, daß England still sizen würde, were es doch vielleicht nicht rathsam; benn ich nicht glaube, daß Frandreich bereits anjezo

seinen fraften zur see trauen burfe; zu lande aber alle jahr auf gut Spinolifch eine festung einnehmen, ift eine fchlechte Sach, und spühret man erft ben nugen alle hundert jahr bavon. Daber ich gänzlich glaube, daß, wenn Holland von England nur des ftillfizens versichert, es nicht beffer thun, als je ebe, je beffer brechen fonte. Rönte aber England gar babin berebet werben, mit einzutreten, und ben aufsteigenden colossum zu subruiren, wäre es unvergleichlich rathsamer. Und auf den fall, weil in ro manifesta et plus quam declarata, und necessaria hostilitate, alle caerimonien nichts als finderspiel fenn, were das beste, unversebens und also zu brechen, baß knall und fall eins fen, und fich wohl gar bemühen, eines hafens in Frandreich, ober etwa zum wenigsten einer Insel im frangösischen Meer, als Belle-isle ober bergleichen burch prodition ober überfall zu bemächtigen, Frandreich einen born in ben fuß ftechen, peregrinantia per orbem consilia domum au revociren, bem, ber nur andere ichreden will, zu haus auch eine furcht einzujagen, und hoc ulcere intestino, dazu stets mehr böse humores, das ist, malcontenten im land fliegen würden, zu schaffen zu machen. Biewohl es scheint, surdas ad fortia utcunque necessaria consilia Hollandorum aures esse, indem sie auch ihrer Republic form entschuldiget; fie wolten gern Franckreich anderswo feinde erweden, und ruhig zusehen, mögen fich aber huthen, bag fie nicht mit eben bem ftrick gefangen werden und die cunctation zu fpat bereuen. Denn jederman auf fie siehet und fie anfangen lässet, weil man weiß, daß fie einen puff ausstehen fonnen.

56.

Hingegen gehet Franckreich mit eben der kunft und vielleicht besser umb, und gedencket, mit ihnen durch andere zu kriegen, und die polzen zu dreben, so diese verschießen sollen. Denn dadurch mattet er sie ab, wie ein wildes thier, darauf man viele kleine stäuber hezet, siehet ruhig zu, und thut alles, was ein seind thun kan, mit allen seinen fräften, die er andern leihet, und leidet, noch fürchtet nichts dagegen. Unterdessen gewinnet er zeit, seine seemacht vollends zu persectionniren, und endlich, wie ein jäger mit dem schweinspieß, dem wildpret den garaus zu geben. Daß dieses Franckreich unzlich, ist clar, daß er diesen seinen nuzen sehe, ist vermuthlich, und erscheinet auch dahehr, daß man vernimt, als ob der König gegen den holländischen Amdassadeur wegen der belastung der wahren aller billigkeit sich zu bezeugen erbothen; welches nichts als ein aufenthalt ist, der den Holländern selbst in der that am schädzlichsten.

### 57.

Diejenigen nun, fo Frandreich an Holland begen tan, find Coln, baran Bayern banget, Brandenburg, Braunichweig, Münfter, bazu fich mobl, bafern feine andere Charte gegen Schweben gemenget wird, ober boch zum wenigsten bepbe wolden gegen Holland und Schweben nicht zugleich ausbrechen, Dennemard fügen tann. Coln fodert fein Rheinbergen wieder, Maftricht zu gefchweigen; Braudenburg fein Emerich und Wefel; Braunschweig stelle ich babin, ob es nicht vielleicht sonften disgoustirt. Münfter wird nie einige gelegenheit verfäumen, biefen fo ungleichen, unangenehmen nach= barn zu schaden. Durch solche allianz verbindet sich Francreich die, so fein am meiften entbehren konnen; satisfacit Statibus maxime considerabilibus; schabet ben Hollanbern, offendirt England nicht, und, welches bas gröfte, wird badurch mehr und mehr ber allianzen und factionen im reich haupt und meister. conjunctur nun, barein Neuburg leicht zu ziehen, wo er anders gezogen werden barff, durffte eine ichone fette geben, den Rieber-Rheinstrohm zu ichließen, und ben Teutschland fo nuz-, als Francereich schädlichen vorschlag ber Hollander, die consumtion der teutschen wein und brantewein, so am Neder, Mayn, Rhein und Mosel überslüssig wachsen (benn nicht nur von haupt: sondern auch gemeinen trindweinen die rede) in Holland und andern nordischen orthen durch verminderung der zölle zu vermehren, zunicht zu machen. An bessen wichtigkeit und consequenzen man vielleicht mehr zu Paris, als zu Heibelberg, Maynz und Cobsenz dendet.

58.

Damit fich aber alles fein fauberlich schicke, gibt die jezige Colnische disputation eine schone gelegenheit. Denn bieweil bie stadt start fortificiret, ber Churfürst aber, er wolle benn inskunftige allen seinen forderungen renunciiren, bazu nicht ftill sizen kan; als hat er seiner mennung ein gnugsames zeichen burch bie neuliche, scharffe protestation geben, welche, da man keinen hinderhalt wüste, und nichts bagegen fürzunehmen sich getraute, mehr schäblich als nüglich gewesen, indem die stadt nur eifriger gemacht, ihr angefangenes werd zu vollführen, auch gemeiniglich brohungen ohne fraffte mehr hindern, als fruchten. Dazu tomt, daß man lange zeit mit dem werd icon ichwanger gangen; daß fich Chur-Coln famt bem Bifchoff von Strafburg und feinem bruber ber fach eiferig annimt, und bei gegenwertiger verbündnug zweifelsohne seines nugens wegen gleichsam bas ruber führet, ober boch, wo nicht Directoris, jum wenigsten instigatoris partes vertritt; daß überdieß in der nähe frangösische völder einquartieret, umb alsbald, ebe es noch recht frühling worben, fertig zu fepn, fich, ebe mans verfiehet, mit ben Coln- und Münfterschen, die theils in bereitschaft fenn (wie man benn viel spargiret hat, als ob Münfter scilicet feine bem Rapfer überlaffen wolle) theils alsbann senn werden, zu conjungiren, und allem holländischen succurs, ja garnison den paß zu verlegen. Alsbann dürften wohl auch die in Lothringen liegenden volcker fich moviren, ftude, munition und andere nothburfft von Brifach und

Philipsburg uns vor ber nafe ben Rhein berabgeführt werben, wenn Solland fich brein mengen murbe. Brandenburg und Münfter aufallen, und nach eroberter Stadt, mit Chur-Coln, conjunctim scilicet, auf frangösische toften gegen sie agiren, und das ihrige wiederhaben wollen. Und wer weik, mas auf folden fall von Egland zu gewarten fenn würbe, sonderlich ba Dennemard, Brandenburg und Lüneburg Schweben anfallen, ber eine nach Schohnen, ber anbre nach Pommern, ber britte nach Bremen greifen (wiewohl ich glaube, daß man frangofischerseits bem hause Brandenburg einen so großen zuwachs nicht febr gönnen würde; man weiß aber auch, bag er nicht ftrack erhalten fenn murbe) Holland sich ebenmäßig brein mengen, und also zu maffer und land zu thun bekommen solte. Occasio facit non solum furem, sed et hostem. Denn man ungern unterläßet, nach ber occasion au greifen, die man vor vier jahren befftig aber vergebens, gewünbichet. Unterbeffen burfte bie Stadt Braunschweig ihrer Schwefter Coln aufm fuß folgen, andere ftabte bergleichen erfahren, ber reichstag, ber Chur-Bapern ohnebas zu lang wird, geendiget werben; alsbann Regenspurg fich auch bequemen; in Holland, bei abgeschnittener nahrung, sich alles zu revolten disponiren, und alsbann ber Ober-Jägermeifter, das ift, ber König in Frandreich bagu tommen, und ben letten fang geben; und wenn benn nun Holland unters joch gebracht were, bas arbitrium rerum, mit ober ohne Rapferthum, völlig erhalten: mas unterdeffen mit Defterreich und Spanien fich ereignen möchte, zu geschweigen.

59.

Et haec est imaginaria quidem, aliquatenus tamen vera, magnam certe partem verisimilis linea consiliorum Gallicorum. Fragts sichs nun endlich, was Kapser, reich und reichsliebende stände dagegen zu thun. Welches hier kürzlich zu durchlaufen,

bieweil fast alles sowohl im vorigen theil, als jezigen anhang weitläuftig ausgeführet, und alfo von bar ber beweis zu nehmen : fo mußte man bem am meiften pressirenden symptomati, bas ift. bem Colnischen unwesen, jum erften vortommen. Wiewohl, bas Lothringische werd ift auch eine hauptsach und von sonberlicher consequenz, wie auch im ersten theil bes bebendens ichon längst erwähnet; gleichwohl an restitution, wie vor biefem, doch an ben nächsten successorem, weil man diesem nichts mehr trauen will, nicht zu zweifeln; ob man gleich auch diesen außer zweifel, wie seinen vorfahr, also binden wird, daß man sich nichts von ihm zu befahren babe, zumahl auch, daß ein von festungen entblöktes land. ibn, wo er anders bendet, was zu feinem frieben bienet, eine zeitweil ein foldes ohnebas ichohn lehren wirb. Dabehr auch Rapferliche Majeftat und bas reich bes Lothringischen wesen ebenfo ftard fich anzunehmen nicht urfach haben, sonbern ein folcher nachbruck und zolus zu einer mehr proportionirten sach und bessern zeit, ba bas reich ein idoneum corpus seiner virium bat, gesparet werben tan. Denn Frandreich, mas es wegen Lothringen thun will, boch auch ohne unser Bureben thun wirb. Diemeil weber unfre minao einen mächtigen und tapfern schrecken, noch unfre guthe wort und beredfamteit einen verftändigen von feinen, einmabl gefaften zwed und interesse verleiten wirb. Ja es ift zu beforgen, je harter man brauf bringe, je weniger werbe man ausrichten. Denn ein berr, so ein großes stück seines interesse aus dem puncto honoris macht, auch nicht thut, mas er in guten gethan hatte, wenn es ben ichein einiger nöthigung hat, welcher aber bei einer ftarden interposition bes reichs nicht wohl zu vermeiben. Derowegen, wo Bring Carl vor sich auf königliche parole nach Paris gienge, durfte er nicht allein avantageusere conditiones herausbringen, sonbern bas reich auch erhielte seine jura und respect, und fonte ibm feine cooperation au einigen duris conditionibus et forte jura imperii minuentibus, die boch nicht ausbleiben, über lang ober furz imputiret werden.

Dag aber bie Colnifche fache ein großes nach fich zieben konne. ift biernächst ausgeführt. Mufte man berowegen bie Colnische fach aufm reichstag vornehmen, und, wo müglich, babin foleunigft bringen, daß die stadt, als ein frontier-plaz, vom reich auf ihre koften, ba sie benn nominetenus Imperii, re ipsa ber Stadt fepn würde, ihrer freiheit baburch nichts zu beschaben, bem reich und ber stadt zugleich verpflichtete garnison einnehme. Solte man aber merden, daß ein foldes aufm reichstag nicht ichleunig burchzubringen, auch ber Rapfer bor fich allein fich bebenden follte, mufte bie ftabt ingeheim erinnert werben, nicht viel caerimonias zu machen, sonbern von ben Hollandern je eber, je beffer, ebe es, wenn man nur ein wenig zu lang verziehet, verbothen wurde, gnugfame volder anund einnehmen, welches, ba auch nichts tentirt werben folte, bennoch biefen großen effect haben wurde, daß die ftabt mit hulffe einer ansehnlichen anzahl ber solbaten, ihre werde beschleunigen und realiter ausmachen, ihre zu rebellionen geneigte, ungezäumte bürgerschaft mit ein paar nothigen citadellen in zaum bringen, und fich biefen winter gewislich vor hundert jahr entweber gu schaben ober zu nuz machen könte.

60.

Ferner müste Holland disponirt werden, Brandenburg, und, da auch diese etwas practendiren, Braunschweig mügliche satisfaction zu geben, Brandenburg endtlich seine sestungen, zum wenigsten zum theil (umb ihn mit zurüchaltung des übrigen ein wenig noch zu binden) zu restituiren, und also vor diesmal das ungewitter abzuwenden, und die übrigen, als Cöln und Münster (da vielleicht Cöln mit Lüneburg wegen Hildesheim, Münster und Brandenburg wegen Högter zusammengesezet werden könten) zu enerviren. Könte

auch ja, wo es ja nicht anders seyn könte, und entweder Schweden oder Holland krieg haben müste, der ganze schwahl, als Dennemark, Brandenburg, Braunschweig auf Schweden gewelzet werden, wäre es weit besser sowohl vor das reich, als alle diese interessenten. Und weil ja Brandenburg und Braunschweig nicht zugleich mit Schweden andinden, und doch auch Holland zu schaffen geben können, so were dieses endtlich das lezte, und in causu nocessitatis, vielleicht beste tomporament, so aber Franckreich, als welches lieber Holland angegriffen hätte, eben nicht so gar angenehm sehn dürsste. Denn sich Franckreich von Schweden, gestalten sachen nach, ohnedaß nicht zuviel besahret. Noch beser wäre es aber, wenn beydes zu vermeiden, und, ohne krieg mit Schweden, Holland durch beylegung der Cölnischen sache und ander mit ihren nachbarn habenden irrungen, unberuhigt bleiben könte.

#### 61.

Wäre nun dieses zuwege gebracht, Cöllen errettet, Holland befreyet, und die Charte vermengt, dann were das nächste unserseits, daß wir Holland, und, wo müglich, England, zu einer unversehenen ruptur mit Franckreich disponirten; und ihnen demonstrirten, daß unserseits gegenwertig unmüglich, ja mehr schällich, als nüzlich, sich zu moviren, daß Franckreich nicht uns, sondern sie meine, daß Franckreich wisse, daß wir ihm nicht entlausen, wenn er sie und die commercien hat; daß er, je länger sie warten, immer stärcker und formidabeler werde, daß er gegen dreißig orlogsschiffe vor diesen, jezo hundert habe; daß solche unsre längste auch im obigen bedencken erwähnte conjunctur, England selbst bestärcket, maßen bei der jezigen proposition des Königs aus parlament angemercket, wassmaßen die französische Seemacht jezo drehmal stärcker sey, als sie zeit ansangs des lezten Englischen Krieges mit Holland gewesen; daß er eigene militarische und navalische schulen halte, daß es ihm an

verlag, adresse und böchstem eifer, das ift, potentia, scientia et voluntate, nicht mangele: daß daraus nothwendig, wo mans nicht verftoret, ber effect folgen muffe; daß es ein vergeblich werd fen, sich mit einer ganzen nation incapacität zu einer gewissen entreprise schmeicheln: fürzlich, bag Frandreich binnen zehn jahren ihnen beiben gewislich zu ftard, und unfehlbar (audenter dico) überlegen sehn werde, beffen tentamenta imperfecta jezo einer von jeden vermuthlich, bepbe gewislich ruiniren können. benn auch wohl nicht anders ist, und baber ihnen gründlich sich demonstriren läßet ; zu geschweigen, bag, wie bereits unterschiedlich gemelbet, berjenige es allemal am beften hat, fo nur andere attaquirt und nichts bagegen fürchtet. Er hat nicht allein mehr berg und courage, quia spem habet nullo metu, nisi non lucrandi, mixtam, fondern auch mehr verftand. Denn er die mesure feiner consiliorum vor sich abnehmen barf, und baber seine schluffe faffen, und die allemabl nach feiner guten gelegenheit exequiren tan; auch alle bie toften ersparet, bie man auf defension wenden muß, und boch nicht weiß, ob, wie, wann und wozu man fie brauchen wird, weil folches von des, zu attaquiren allezeit freie hand habenben nachbarn einfällen dependiret, und baber oft vergebens, und an Dahingegen ein allzeit attaquiunrechten orthen gebrauchet wird. render und nichts fürchtenber nichts, bas er nicht felbst wolle, und beffen gebrauch nicht in feiner freien hand ftebet, anwendet. Diefen vortheil nun, den Franckreich socordia nostra, vor allen andern potentaten jezo hat, muß man ihm nicht gönnen, sondern burch einen unvorgesehenen angriff und unverhofften ftreich ben compass etwas verrücken, und seiner consiliorum auch ein wenig, wie andern leuten geschicht, ungewis machen.

Capiren sie bieses, beibe ober einer, brechen mit Frandreich unversehens, überrumpeln einen seeplag, transferiren badurch sedem belli in sein land, und bringen gewisse innerliche unruhe zuwege, benn wird Franckreich wie eine schnecke ihre hörner einziehen, und in ihr haus triechen müssen. Dann wird ganz Europa, als wenn ihnen eine last vom halse, respiriren, für allen andern bas reich spatium rerum componendarum haben. Und bas were also die gewündschte zeit, die im ersten theile dieses bedenckens weitzläuftig projectirte, teutschgesinnte Allianz, inmittelst die weder per comitia, noch per singulorum accessus ad triplum soedus in diesem winter fertig werden kan, mit keines menschen jalousie, bender parthien approbation, österreichischem und französischem vorschub, einzugehen und unser Schaff ins trockne zu bringen.

62.

Bo ein foldes stabilirt, wo wir benn nicht mehr fo dissolut, als nun senn, wenn wir, plerisque nec sentientibus, zu einer richtigen form, consilio, aerario, milite, fommen : beun ift zeit, ben verberblichen und endtlich unfrer wohlfarth lethalen misbrauch abaufchaffen, baburch alle jahr zu wenigften bas zehende theil unferer substanz, ohne etwas, als Lumperen bagegen zu haben, in Francireich gebet, abzuschaffen. Es bat ja fein fürst noch berr, ber auch doppelt und dreifach frangösisch, einiges interesse, vielmehr aber unwiederbringlichen schaben babei. Bas hilft ibm, mas er von Frandreich betomt, wenn er es in etlichen jahren cum foenore wieder ichicet? Denn feine unterthanen verarmen laffen, ift fich Wenns in pleno geschloffen und jedem ftand ben feinen pflichten injungirt were, bürffte mans keinem in particulari ver-Man barf nicht fagen, es fep unmüglich. Rein! nein! bie erfahrung hat etlich mahl gewiesen, daß nichts als ernft und nachdruck erfobert wird, auch inveteratissima mala abzuschaffen. Man sehe Nürnberg und etliche wenige andere städte an, ob nicht barin noch bie alten trachten gelten, ber meifte luxus beschnitten, und daß ein folches eine große urfach ihres annoch bauernben florirens fen? Soll man bie handwerdsleute nicht mit anden und ftrafen zwingen konnen, gemiffe fachen nicht zu verarbeiten? Soll einen jungen menfchen, ber ohne erlaubnig in frembe lander reifen will, nicht schrecken, wenn er weiß, daß es ibm zu haus die verlierung feiner beförderung, feinen eltern, freunden und vormunden, ba fie cooperiren, annoch gelbstrafe fostet? Gewislich, mancher wird Gott banken, einer so koftbaren necessität überhoben zu fenn. wird boch bei uns an schuhlen ber politesse nicht mangeln, und, was nicht ist, anzustellen seyn. Was commercien betrift, könten fie burch restabilirung ber Hansestädte wieder aufgerichtet, die manufacturen ben mediterraneis civitatibus anbeim gegeben mer-Robe mabren ben uns fauber anugfam zu verarbeiten, notbige manufacturen zu introduciren, werben sich töpfe und fünstler genugsam finden, benen man mit imposten auf frembe belffen mus. Und würde uns Frandreich und Solland einen ichlechten poffen thun. wenn sie wiederumb imposten auf unfre mabren ichlugen, bie fie entweder ohnebas liegen laffen, ober beren nicht entbehren können, und ware gut, bag fie theils robe mabren liegen, und unfre leute felbft verarbeiten und verführen ließen. Enbtlich wurben wir mit wein und brantewein großentheils ganz England, Holland und Norden verseben, und damit Franckreich mehr ichaben thun, als wenn wir ihm zehn Armeen ruiniret hätten.

Nun es lieget nur am wollen; doch nicht nur eines, auch nicht aller, sondern vieler, welchen anheim zu geben, ob sie lieber einander nachgeben und zusammentreten, oder, separatis consiliis, alle einzeln drauf gehen, und sich ihrer caprice oder eingebildeten interesse, oder verderblichen cunctation oder unnöthigen albernen luxu (daraus lächerliche mendacität und implorirung der liberalität dessen folget, der uns nur darumb giebt, daß er uns bei der bettelung und armuth erhalte, und allesamt uns ein stücken von dem unsrigen und brosamen von dem brot, so er uns blinden doch

vom maule weggenommen, zurückzugeben habe) mit ewiger schande und versluchung der posterität ausopfern wollen. Gott, in dessen hand das wollen und das vollbringen, das ist, sowohl intentiones als successus des menschen, wird nichts desto minder alles also kehren, daß es doch, nach vorgehender bestrafung der turbatoren und hinderer gemeinen bestens, einen so gerechten ausgang haben wird, als seiner Wajestät und unersorschlichen weisheit gemäß ist.

#### X.

Habbeus von Lichtenstern, bänischer (vorher schwedischer) Agent an ben Baron I. C. von Boineburg.

Berlin, 16. Novbr. 1670.

Wohlgebohrner Hochgeneigter Herr patron,

Herr Leibniz wird referirt haben ein und andermahl, was ich ihn gebethen zu melden, und ist mir sehr leid, daß alle meine industrie in Schweben, auch des Herrn Reichs-Canzlers guther wille, und, wie ich gleichwohl zeugen mus, selbst Herrn Biörencklaw mit angelegter eifer die miserable 2000 rthl. nicht haben ausbringen tönnen, so dennoch infallibiliter geschehen were, wann nicht eben damahls der guthe Herr Reichs-Canzler wieder im Senat von seiner wiederwertigen gar zu starcken bande einen solchen choc bekommen, der ihn nicht allein außer dem Vermögen, sondern auch außer muth sezte, etwas mehr zu thun, so gar daß er publice umb seine gänzliche dimission anhielte, wie ebenmäßig der Feld-Herr Brangel kurz

zuvor gethan. Ob ich feither anno 1660, ba ber Rönig geftorben und interim fast tein richter in Afrael mare, unter fo vielen bollen factionen, ba es ein crimen ist, mit Brangel, mit la Gardie, ja felbst cum aula regia gar zu wohl zu steben, etwas gelitten habe, fan Mein Sochgeneigter Berr Baron nach ber unverbienten Guthe, bie berfelbe zu mir allezeit haben wollen, leicht erachten: ich habe es bennoch getragen, fast über mein Bermögen, und zu ichlechten Bortheil, weiln ich fein freund von anderungen bin: als aber mein schabe mir endtlich alzu sensibel worden, und bes Königs Jahre noch zu weithin ausstehen, die dem handel belffen sollen, interim biejenigen, die meine ftärdeften Patroni waren, sich felbst nicht belffen können und mir treulich felbft ben rath gegeben, davon gu geben, wenn ich mich nicht sans ressource ruiniren wollen; so werde ich hoffentlich entschuldigen konnen, bag ich nach einer gebult von 10 Jahren biese Retten quittiret, und bat sich wunderlich gefüget, baß gegen alle meine intention, die für dießmahl auf Durlach ware, ich bin in Coppenhagen aufgefangen worben, worüber fie nun in Schweben fulminiren und sich unter einander verweisen, daß anstatt ber fehr honorablen dimission, so sie mir endtlich gegeben, sie mich nit, wie etliche bamahis votirt, ad perpetuos carceres, ne forte nocerem, redigirt batten, fo mir felbft ber Reichs-Cangler offenbabret und mich gewarnet, ihnen nicht alzusehr mich zu vertrauen, benn felbe banbe, die fich ben nahmen ber alten Schweben geben, Wrangel, la Gardie, ja ben Rönig felbst für neue und frembbe Leute halten, machen diesmahls keine andre profession, als insonderheit alles, was nit von ihnen ift, zu opprimiren; was außer Schweben ift, nichts zu achten, autoritatem Regiam, soweit möglich, zu restringiren, begen mittel zu schmählern und unter sich zu vertheilen, wie fie benn ichohn in 13 tonnen Golbes Reichsthaler jährlicher renten von bes Königs mitteln unter fich und bie noblesse partagirt haben und thun, mas fie konnen, daß er ja keine aus=

ländische ministros umb sich behalte, die der faction der alten Schweben zu schaben fenn könten. Consilia publica liegen ben ihnen ganz nieder, werden auch wenig miracel thun, bis wiederumb ein König baftebet, der felbst sein und ber nation interesse begreiffe, ber aber seinen erften und beftigften feind im bufen an gesagter faction, die die könige lieber todt als lebendig feben, haben wird. Rum wenigsten werben fie ibm bie banbe binben, fo lange immer möglich; auch ist seine education so nicht wie Caroli Noni, Gustavi Adolphi, Caroli Gustavi, die alle mitten in den waffen und affairen aufgewachsen. Dieser hat bergleichen occasion nicht, wird erzogen im frauenzimmer, und thut man allen möglichen fleis, baß er nichts wißen folle, wiewohl bas naturel gang rar und gros ift, so sich vielleicht mit jenen zu seiner zeit wird ftogen, sollte es omor-Die Triple alliance und ber, bem an berselben bepbehaltung gelegen, moge sich nur fein facit machen, daß bieß regiment in Schweden etwas reales barben thun werbe, sondern es fenn lauther worthe, ein wenig gelt ju fifchen, und felbft für benen ordinibus Sueciae eine parade zu machen. Noch zur zeit ist bieser regenten interesse, außer waffen zu bleiben, auch inermem regem zu haben, ben sie zu haus umb seine autorität und fortune mögen capern, fo guth möglich. Solte nach etlichen jahren autoritas regia nach Gottes ichidung wieber emportommen und ber Ronig, wie er wohl barnach aussihet, venator coram domino werben, so ift eine gar simple fezeren, zu glauben, daß er sich benen associiren werbe, die ihr principalestes interesse haben in conservatione Germaniae, sondern die natur seines Staats, seine indigenz und bie occasion, die er schohn in handen hat durch bas, mas ber Münfterifche frieden gegeben bat, werben ibn ichohn zu benen ziehn, beren interesse ift, Teutschland zu Indien zu machen, und weilen bas gange fich nicht wohl von einem nehmen und behalten läßet, zu discerpiren, und die auch mittel haben, die animam einer von gelbe

armen nation zu inspiriren, ut fiat alienis nervis mobile lignum. Daß diefes possible fachen fenn, judiciret niemand beger als mein Hochgeneigter Berr Baron, und fennt ichohn guthe Leute in ber welt, die darauf reflexion nehmen, vielleicht auch auf mittel bedacht fenn, diese possibilität etwas weniger possibel zu machen, weilen 4. 6. 10 jahre eine große metamorphosim bringen können, und man nicht alsbann erft ben torrent halten fan, wenn er icohn feinen cours und gewicht hat. Ich weis, was für interpellationes diesen Sommer von Stocholm nach Paris gangen fepn über die accession von Schweben zur tripel-alliang und worumb von franctreich nun wieberumb ein ambassadeur nach Schweben geben folle. 2. 3 jahre machen nun ben König in Schweben majorenn; ordines regni und alles, mas arm ift, bas ift ber große hauffe, fteben außer zweifel pro Rege contra factionem magnatum; eine solche faction, bie auch ihre große und viele feinde hat, tan alfo übern hauffen gehen, und also ihre despouilles dem Könige wieder mittel geben; solte bergleichen etwas gescheben, fo glaub ich aus vielen umbständen, bie mir befandt fenn, bag Frandreich mit Schweben wird thun, was es will, und es in seine interessen ziehen, und in tantum were freplich für Teutschland und andere fein schabe, wenn bas jezige bolle Regiment in Schweben steben bliebe, je langer je beffer, es gebe gleich mit ber königlichen autorität, wie es wolle. Ich hoffe nun balb bie gelegenheit, bag ich von biefen und andern meinen H. H. Baron felbst mündtlich möge entreteniren, und fan vielleicht unterdegen nicht ichaden, wann von diefem wenigen Ihrer Churfürftlichen Gnaben zu Dtanns mochte part gegeben werden, boch alfo, daß biefer brief nicht weiterfomme. Ihro Churfürftlichen Gnaben, bero, wenn sichs fo ichiden tan, ich mich unterthänigft recommendire, auch von Ihro Königl. Majestät zu Dennemard, Norwegen an dieselbe commission ben mir habe, wirdt hier (zu Berlin) fleißig gedacht, wovon ich fünftig lieber fpreche als schreibe.

Lothringen geschicht recht, beift es, er bat es barnach gemacht. Зď habe wohl regerirt, daß mehr zu sehen sepe, wie es sich für Teutschland ichide, als wie man es etwa verdient ober nicht verdient habe, und daß ber Herzog von Cleve vielleicht in den augen eines conqueranten nit beger als Lothringen 2c. 3ch hoffe bennoch von hier noch alles guthes, und wird schon securitas status proprii allen fünsten praevaliren. Herr Baron de Goëse Kanserlicher . Majestät Minister alhier, ist ein wohl intentionirter habiler man, wie ich anderst nicht spure, ihro Churfürstlichen Gnaben zu Manna gang devot. Ich bin nun 14 tage hier, forge, bag es mich noch wohl 10-12 tage aufhalte, sobann gebe ich, wils Gott, auf Wolffenbütel, Zell, Hannover, Osnabrud und fo Manng. bitte M. H. H. Baron nehme ja nit übel, daß ich vorhin nit geschrieben; von Schweben aus hab ichs a dessein nicht thun wollen und urfache gehabt, werde schohn, wenn was der mühe werth ift, fünfftig mehr melben und freger. Gott erhalte u. f. w.

### XI.

(Denkschrift für Dänemark zum Zwecke eines nordbeutschen Bundes mit Ginschluß Dänemarks, zur Sicherheit gegen Schweden.)

Martii fine 1671.

Dennemard hat anjezo große avantage vor Schweben caeteris paribus. Denn nunmehr Schweben alle Dänische vitia und Dennemard alle Schwebische virtutes angenommen, egregia

permutatione. Schweben ift groß worden burch Große Könige, in beren Macht alles. Gustavus I war erst ein statsgefangener Ebelman, retirirte fich nach Lübeck, wurde bann burch ben Burgermeifter von Lübeck hinein geschickt, hangte an fich die Dal = Carls, folug bie Dahnen beraus, machte fich zum Stadthalter, benn Babl=, endtlich Erbfonig, war absolut. Hingegen Dennemard · ift nach austreibung Christierni schwach und ber neuangenommene König gebunden worden. Were Christianus IV fein herr gewesen, murbe er in Teutschland soviel als Gustavus Adolphus gethan haben. Man weis, daß Fridericus III Carl Guftaven fowohl zu anfang als end bes Rrieges nicht nur widersteben, fondern ibn schlagen fonnen, aber es hat bie macht gemangelt. Runmehr bat bes Rönigs Minorennität bem Schwedischen parlament mittel in die hand gegeben, ben Konig zu schwächen und zu haus zu behalten, zu welchem eine noch andere conjunctur komt. Wir müken jezo zweene Könige ober Königreiche für acquisitiv halten, Francireich und Schweben. Das eine Catholifch, bas andere protestantifch, bas eine Gubifch, bas andere Norbifch, bas eine wegen macht und menge, bas andere wegen domestiquer armuth. Bepbe find vereinigt ohne furcht, an einem ftud, haben ben Ruden frey. Denn was will ber Moscoviter ben Schweden thun, ber seine armee zu scheitern führen mus, ebe er nur bis Abo fommen fan? Allein was jezo Frandreich, ift neulich Spanien gewesen, und mas jezo Schweben gewesen, tan Dennemard werben. Denn Spanien, fo auch ein beschloßenes, am end ber welt gelegenes, mit inwohnern nicht zwar angefülltes, boch zur nothburft versebenes Land, an beme die magnanimität, bedachtsamkeit, hartnädigkeit, hochmuth, weitaussehendes gemüth, wo es angefangen durchbringende vehemenz, alles große tugenden zu conquiriren, (wie große laster es sonst fenn) die wenigkeit ber leute erftatten. Run find bie Schweben Nordische Spanier. Die Spanier haben fich ber frangofischen

Rönige schwachheiten, innerlichen intriguen bedienet, Franckreich mit Teutschland, Lombarden, Napolis, Navarra, Riederland umbzingelt, die Catholische Religion zur fahne aufgesteckt. ift Frandreich aufgewacht, hat fich ber Spanischen Insolenz und auf großes Blud folgenbes Reibes bebienet, bem großen monftrofen, alles abumbrirenden Baum feine afte abgehauen und ihn alfo bunn gemacht und geleutert, daß er sich taum felbft bedecken tan. alles ift geschehn, sobalb bie Ronige Meifter worben, bie benn auch bes Evangelischen heerführers gegen ben vermeinten catholischen allgemeinen Rirchen- ober vielmehr Raften Boigt fich wohl zu brauchen gewuft. Ebenmäßig ift Dennemard mit Drontheim, Schohnen, Haland, Bornholm und anderen Infeln, Bommern, Bremen ganz umbzingelt. Schweben hat sich zu stabilirung seiner Nordischen Monarchie der Religionsfahne meisterlich bedienet. Gleichwie nun jezo Franckreich, also mus auch Dennemarck folche auff fich famt ber affection deriviren, benn gleich wie bie Spanische ben ben Catholischen, so ift die schwedische ben ben protestirenben gefallen, und bagu weber Frandreich ben ben protestirenben wie Spanien, noch Dennemarck bei ben catholischen wie Schweben Die Spanischen Könige find bishehr eine zeitlang etiam in justa aetate minores gewesen und haben ihnen die grandes et status zu häuptern fteigen lagen. In Schweben fiehet man jego nicht nur bergleichen, fonbern ein mehrers, benn wie Spanien an euserlicher force, bas ift Land und Leuten, so hat Schweben an innerlichen viribus, das ist animae motrice und spiritibus vitalibus mehr verlohren. Franckreich hat nichts gewonnen als die innerliche macht, und Dennemard hat nicht allein nichts gewonnen, sondern auch versohren, ausgenommen die animam imminuto corpore fortiorem, gleichwie biejenigen schärffer seben, bie nur ein auge haben. Wie Frandreich Spanien, fo barff Dennemard Schweben nicht verachten. Es mangelt in Schweben an braven

nicht, Schweden kan mit frieg wenig verlieren, denn es ohne das von Pommern und Bremen fast nichts hat. Die particuliere besizen alles, und die cron mus die garnisonen erhalten. Ein frieg ist vor den König und die meisten kamilien guth, wenige ausgesnommen, die insgemein sowohl verhaßet, als der König ben ihnen, denn sie alle considerable Amter an die ihrigen ziehen, denn daß sie meinen, damit jederman zu obligiren, weil sie alles nobilitiren. Denn ben ihnen ein sonator samt seiner kamille dadurch schohn baronisirt, und ein jeder Bischoff, secretarius etc. nobilitiret, macht nur mehr ambitios, so weniger zu ersättigen. Die Künste dauern in die Länge nicht, und laßen sich endtlich die Leute nicht mit dergleichen abspeisen. Dennemarck ist beser zu commercien und See, Schweden beser zu Krieg und Land. Die Nation selbst sucht den Krieg nicht, wenn nur der Krieg der armen aliment.

Franckreich selbst wird natürlich mehr Schweden als Dennemard fuchen, alle gefünftelte binge werben von natürlichen ausgebauert, und find viel bie glauben, daß, aller assecurationen, sincerationen, guthen worthe und recherchen ungeacht, bennoch Frandreich nur Dennemard ambire, umb Schweben bie augen zu Schweben fan ohne Rrieg nicht subsistiren, Schweben fan in friegen nur gewinnen, alles in Dennemarck contra. particular-aversion, so König Carl Gustav gegen ben Cardinal Mazarin gehabt, ift wohl bie einzige Ursach, bag Schweden mit Frandreich abgebrochen. Der König felbft promittirt einen herrn, so viel von seines herrn Baters natur hat, hurtig, imperios, burchbringend, mo folder geift burch erziehung nicht gebämpfet wird. Solte er herfür brechen, folte er fich ber natur feiner Unterthanen zu begegnen und von seinen Saushaltern rechenschafft zu fobern wißen, so ift er gleich wieder frangofisch und Frandreich Schwedisch. Die Tripelsallianz ift ein gezwungen unnatürlich werd. bifche Ronige, Schwedischer gemeine Abel muß ben benen fteben, fo

nicht perpetuam pacem, sondern perpetua bella suchen. Die jezige oligarchische regierung nur hat Franckreich ans habenben ursachen abandonnirt und sucht, so viel müglich, allezeit baraus zu Als der Reichs-Cangler por Franckreich reden wolte, ftunben Sten Bielde, Gulbenftern, Clas Rolam, Biorenclau auf und wiedersprachen ihm, als ber bem Baterlande und gemeiner rube übel wolle. Dies alles bürffte fich leicht enbern. Sat also Dennemard allezeit urfach, Schweben zu fürchten. Frandreich nie zu trauen. Franckreich wird zwar nicht Dennemard, sondern Teutschland von Schweden zerfleischet miffen wollen, aber Schweden burffte es unrecht verfteben. Schweben fan ebe leiben, bag ein neuer Carolus Magnus auffstehet, als Dennemard. Haraldus fam mit bem alten Carolo Magno zu streit, über die Epder ist er wohl fommen, aber nie über ben Belt; fan alfo Schweben ficher mit Franckreich partagiren. Dennemard mus nicht weniger als ein teutscher Fürft, als England, als Holland aus ben frangösischen progressen ombrage schöpfen. Mus also Dennemard sich in postur fezen und sowohl vor sich, als burch natur-gemäße mit einem unzertrenlichen interesse verfnüpfte allianzen considerabel machen. Solte die orbitas Caesaris, divulsio imperii, annäherung ber Türdischen macht erfolgen, were ja bie bobe nothburft unverneinlich; nun find bas alles possible binge. Wir burfen uns mit unfern graben nicht flattiren, barüber innerhalb zwölff jahren man zwen mabl geben können, und jedes mabl armeenweise, felb-gebentaufend Die finangen, justiz, policen, consilia, reputation fteben ben uns mohl und verbegern fich täglich. Gin gleiches mus in der milig geschehen und geschicht. Bereits 27000 man gu fuß, 6000 gu pferb, 4000 matrofen allezeit bereit zu haben, ift uns erträglich und boch fräfftig gnugfam. Wir durfften bagu feine pensionen nicht, fonnen boch wohl leiben, wenn man uns etwas ins haus bringt und mit guthem willen blind und zu ander nuzen närrisch

ift. Diese unsere milig zu vollfomnen und mehr zu tern als schahle au machen, mus man evociren bie beften subjecta von Schweben und Teutschland, so von ben Schweben guthwillig abandonniret werben, als welche fast alle unfere gleichsam Landsleute und fie uns auch wir sie versteben fonnen. Hernach ist nöthig, die ingenia politica, fonberlich burch Deutschland an fich zu ziehen. Man fan mit 100,000 thl. mehr als Franckreich mit Millionen thun, als von dem man des wegwerffens und der vanität gewohnt; ja Francireich foll uns felbft zu feinem eignen fcaben bienen mußen. fürnehmsten an ben Höfen, die extraordinairen, in autorität stehenden, zu defensoribus unser jurium, zu manutenirung unsrer partie, zu vermehrung unser affection und autorität fähiger ingenia burch gutthaten verbinden, und summa einen grund gu foldem ftand legen, daß, da Gott verhüte, wenn Teutschland von Frandreich, Türden, Schweben, (benn zweifelsohne Schweben und Türden noch ber Frangosen instrumenta sepn mußen, und man weis, daß Carl Gustav, so driftlich als er war, bennoch Clas Rolam und herrn Beling an die Pforte geschickt) in euserfte gefahr noch einmahl gefezet werden wird, jum wenigsten der noch ungertheilte Rod, ba, wie auch die feinde wifen, noch der befte fern und mard unterfizet, ben schuz und schirm sowohl bes glaubens als staats ben Dennemard finde. Und fonte orbitas Caesaris, die boch Gott verhüten wolle, ad majora ben weg bahnen. Denn ja boch anch Frandreich, desperatis majoribus, wenn es alsbann nichts ausrichten folte, nehmen murbe, mas es fonte. Ru diesem allen hat Dennemard die gewündschten mittel, orth, zeit, personen, gutben Ift bemnach, umb bie erfte ftuffe hinauff zu fteigen bor allen bingen einer alliang von nöthen mit benen, beren interesse, religion, furcht, situs gutrifft. Brandenburg und Lüneburg wißen wohl, mas fie fich zu Schweben zu verseben, ba fichs, wie oben vorgerechnet, endern folte, (benn endert fichs auch nicht, fo ift boch die

verfassung und allianz auth, auch ad majora, nam volenti non Caffel ebenmäßig ift so wenig Schwedisch, als febr es vor diesem gleichsam in Teutschland flein-Schweden gewesen. civil interessen find burch teneriora quaedam vincula bestärdet, Cafel mit Dennemard, Lüneburg mit Dennemard, Lüneburg mit Brandenburg. Mit Gottorp bat man fich auch ganglich feftgeftelt und realiter verglichen. Die accessio von Oldenburg ift recht con-Das foedus innocens: alliancen sollen nicht gegen Schweben, nicht gegen Frandreich, sondern contra quemcunque aggressorem gemacht werben. Frandreich und Schweben mogen felbft bazu. Das foedus soll ein defensivum fepn; ein narr ift, ber rathet, Schweden jezo anzugreiffen und aus bem angenehmen ichlaffe zu erweden. Sie steden noch voll maderer Leute, die ihnen mit ber zeit entgeben werden; benn fo wollen fie es felbst haben. man fie zwingen, zu behalten, fo wurde man fie vermehren, benn Banners, Torftensohne, Wrangels sind nicht gewesen, sonbern worden: durch actionen werden Leute. Bir werben feben, wie uns Frandreich im flich lagen wird. Solte Schweben einmahl apparentlich mit sich selbst triegen, so were die conjunctur anzugreiffen; solte die Parlamentische faction obenliegen, weren unfre spolia soviel als recuperirt: solte die Royalistische Barthie emporschweben, so find wir zum wenigsten sicher; babehr in omnem eventum allianzen hoch nöthig, boch so ehrlich, daß man sie ungeicheuet öffentlich ausblafen burffe.

Foederis Zwed: defensio; ingredientia und glieder sind Dennemarc samt Gottorp, Brandenburg (benn die alhier besorgende difficultäten hoffentlich zu überwinden), Lüneburg, Caßel; Form: daß man dem requirenti hülff schicke, daß solche unter gemeiner direction seve, daß die Weise zu verpslegen richtig gemacht werde, daß der Requirent gewiße Dinge den hülfstruppen sowohl als seinen sournire, daß man durchgehends eines militarischen tracte-

ments, disciplin, besolbung und bergleichen fich vergleiche, umb bie desordre, fo bie uneinigkeit nach fich ziehet, zu vermeiben. gemiße Berfonen, Rathe und secretarii, ju ftets werender Correspondenz in bes Bundes pflichten genommen, daß auch zu Rriegs= zeiten ein richtiger Kriegsrath formirt würde. Die Schwebre artillerie, so übel fort zu bringen, muste jedesmahl ber requirens Instrumenta weren 30000 man, allezeit effective bereit. Dennemard gebe 14000, Brandeburg 5000, Lüneburg 6000, alle vor einen man, Cafel 3000, Gottorp 1000, weren 29000 socii. Die schon stehende Tripel-allianz nicht burch verträge, commercia, concordata, conjurationes, fondern per naturam rei ipso silentio. Die Tripel-alliang aber ift anjego nicht, wie es beißet, die vereinigten Niederlande, sondern die proving Holland und darinn die Bittefche faction, die Bringische ausgeschloffen; nicht England, fonbern barinn bas Unterhaus, ben König und gröften theil bes Oberhaufes ausgeschloffen; Schweben gar nicht, als welches nichts baben thun wird, nicht der senat, als der den frieg und externa consilia bannisiren will, nicht ber König, als ber frangösisch fenn mus. Spanien ungewis, Ofterreich falt; boch wird Spanien endtlich aufwachen, und felbst feben, wo seine jährliche 400000 thl. am besten bingeleget. Das beste realeste were, bag die andern, so von Frandreich mit großer apparens und weniger hoffnung der resistens, fürchten, mas wir von Schweben, zu gleichmäßiger verbündnug animirt würden. Die Rheinischen Churfürften mit Böhmen, Ofterreich, Salzburg, Bürzburg, Bamberg, Fulda, Neuburg, das mag das eine catholische Bündnug abgeben; will ber Herzog von Burtenberg samt etlichen reichsstädten als Saul inter prophetas bineintreten, fo tan ers thun. Wenn beibe alliangen gemacht, tonnen fie fich wohl vereinigen, wie aus zwei wagerblafen leicht eine wirb, wenn sie zusammenstoßen, doch sine confusione. daß Holland, daß Schweiz auf confoederationibus bestehet, und

jede proving, jeder canton sonsten souverain ist: so müken auch wir uns mit dieser Union contentiren, weil keine andere bienlich. Das Römische Reich — id est confusion — mus man daraus lagen; beger anfangs wenige, fo ben Rern machen und andere an fich Teutschland solte ohnebem von 12 palatinis - festen feulen - beger als 100 und aber 100 gerbrechlichen Tifchen, bänden und stühlen zu rogieren sepn. Die große kunft wird fepn. Franckreich feine ombrage zu geben, wiewohl solches die Riederrheinischenassicher thun können. Dieses jahr durffte alles, ja wohl auch Türdische maffen rubn, boch auffs fünfftige endtliche ausbrechen. Wir mugen uns ben zeiten einrichten. Münfter wird fich wohl schicken, sonderlich da es an Paderborn fomt. Franckreich mus man privatim einbinden: man folle nur die teutschen fürsten tapfer armiren und alliangen machen lagen, ja bagu helffen, es werbe boch, wo fie nicht begere haushälter werben, zu ihrem ruin dienen, wie wir an Manns und Brandenburg, da große apparenz, viel geschren, wenig wolle, ein clares exempel vor augen. Ift war, wo fie fich nicht endern. Aber die alliang wird und foll fie felbst endern, etiam ingratiis.

Thun sie es nicht, so ists wahr, daß durch ihr armiren und fortissieren und allianzen Franckreich nur gedienet wird, sonderlich da man bald diese, bald jene in einander hezet und so mit kosten erschöpfet. Davon ein absonderlich bedencken könte formirt werden.

|   |   | · |  |   |
|---|---|---|--|---|
| · | • |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   | • |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  | 1 |

## F.

§ Et ut eo sincerior.



Als Einleitung zu biefem Auffage über ben § bes westphälischen Friebensinftrumentes: Et ut eo sincerior, mögen zunächst folgende Bemerkungen
aus einer späteren Schrift bienen, in welcher Leibniz von Lüzenburg (Charlottenburg bei Berlin) aus am 2. Octbr. 1704 ben Gebanken einer Societät
ber Wissensichen in Wien anregt.

I.

Sch habe das glück gehabt dem durchlauchtigsten Churfürstl. hauß Pfalz-Neuburg. lini bereits in meiner jugend einige obschohn geringfügige dienste zu leisten, als ich mit dem seel. Frenherrn von Bvineburg weiland ChurMannzischen Ersten Ministro bekand gewesen; und da er als Ambassadeur nach Pohlen gangen eine außführliche Schrifft die vorhabende wahl betr., in Lateinischer Sprache, unter dem Nahmen Georgii Ulicovii Lithuani (davon die ersten Buchstaben G. V. L. eben wie in meinem Nahmen aufgesezt, so auch in Preußen damahls gedruckt worden.

Hernach hat der Hr. landgraf Ernst zu hessen Rheinfels hochsseligsten andendens, mit dem ich zu zeiten correspondiret gehabt, gesucht ben dem Churfürsten Philipp Wilhelm glorwürdigsten andendens mir einen zutritt zu wege zu bringen, und zu dem ende von freven stücken ein Schreiben an höchstgedachten Herrn mir zusgeschickt, so noch vorhanden, welches aber wegen ermangelnder gelegenheit nicht geliefert.

In Ranferliche dienste mich zu ziehen, hat man bereits in meiner ersten jugend getrachtet, woben aber wegen entfernung ber

örther hinderniß eingefallen, als ich eine kurze dissertation über den & ut eo sincerior des Münsterischen instrumenti pacis aufsgesezet, worin mit wenig worthen die damahligen französischen effugia wegen des Burgundischen Craises desension, wie weit sie dem Reich zukomme, ganz deutlich vernichtiget worden. Welche schrifft ohne mein wissen in das diarium Europaeum kommen, und vom Herrn Marggraffen Hermann von Baden, der sie in Ms. den jemand gesehen, am Kanserl. hof bekand gemacht worden, so daß auch der alda anwesende Schwedische Envoys Hr. von Bussens dorf deswegen an mich geschrieben; so hat umb dieser und anderer ursachen willen der seel. Hoscanzler von Hocher auff meine Berson restexion gemacht, weilen des aber wegen abwesenheit etwas langsam hehrgegangen, din ich inzwischen in andere dienste kommen.

#### II.

# Jo. Lincker de Lutzenwick, Electoris Trevirensis a consiliis, ad Leibnitium.

Viennae, 30. Augusti 1671.

Illustris et amplme Domine.

Ante triduum significavi literas tuas Portnero traditas esse, nunc responsum ipsius mitto. Simul a Lambecio salutem

<sup>1)</sup> Ursprünglich folgten nach weilen bie Worte: man aber etwas tardiret und ber seel. Lambeoius einige jalousio gegen mich gehabt, ist es damahls unterblieben, und ich anderwärts in dienste genommen worden. — 2. hat sie dann auszgestrichen und durch die obigen erseht.

qui multis modis probat et hortatur, ut novam metiendi rationem a Te inventam Caesari inscribas, utpote Mathematicarum rerum apprime amanti et perito. Ego interea, dum hîc sum, et post abitum meum Gudenus noster non cessabimus apud eos, ubi operae pretium erit, virtutum tuarum praeconia ex vero celebrare. Multum autem proderit ab ipso etiam Eminmo P. Electore Moguntino tunc maxime commendari, quando vel illum ipsum vel alium ingenii tui partum Caesari dicare volueris. E scriptis tuis nihil plane huc pervenit, forte invidia illorum, qui Francofurtensium librorum praefecturam Te quaerere existimaverunt. Quod si hypotheseon tuarum mathematicarum exemplar aliquod sub involuero ad Gudenum mittere voles, faxo ut per Comitem de Lamberg supremum Caesaris cubicularium ad augustas ejus manus deveniat. Constitueram utique interpretationem tuam §i et ut eo sincerior mecum pro Hochero deferre, et paratam jam eum in finem descriptionem habebam; sed tumultuarii itineris festinatio curam illam infelici plane oblivione mihi excussit. Unde gratum foret, si Tu missa ad Gudenum nova descriptione damnum hoc sarcire velles. Ego confecto pene propter quod veneram negotio, longiorem hic moram vix facturus sum. Omnia tamen, etiam me absente, multo rectius et melius per Gudenum curabuntur. Interea tuum mihi favorem diuturnum esse unice exopto. Virtutum tuarum

Cultor dev<sup>mus</sup>
Jo. Lincker.

#### III.

## Quaedam obiter observata

ad § et ut eo sincerior.

- 1. Hic paragraphus potest commode dividi in tres partes. Prima continet in genere dispositionem de mutuis hostibus extra Garantiam hujus pacis non juvandis in praesens vel futurum. Secunda continet dispositionem generalem de Circulo Burgundico Gallorum hoste, praesenti tunc bello non juvando. Tertia continet dispositionem de omnibus ditionibus Hispanorum extra Garantiam hujus pacis, et per consequens extra Imperii limites, a toto Imperio, bene tamen a singulis statibus, non juvandis.
- 2. Duae sunt causae, ex quibus Imperium defendere circulum Burgundicum potest: 1) quia ei ut membro suo promisit, 2) quia est receptus in pacem seu Garantiam praesentem: nam nec omne membrum Imperii semper est receptum in Garantiam, e. g. Circulus Burgundicus durante illo bello non erat receptus, nec contra omnis receptus in illam Garantiam est membrum Imperii, v. g. Resp. Veneta, cui tributus est hic honos mercedis loco pro navata mediationis opera.
- 3. Circulus Burgundicus pro se habet praesumptionem, quod sit defendendus, eo ipso dum negari non potest, eum membrum Imperii esse. Transfertur igitur onus probandi contrarium in Gallos. Quod antequam solide praestant, Imperium sine ulteriore Circuli Burgundici probatione interim defensionem praestare potest.
- 4. Si mens erat paciscentium in hoc § omnem in aeternum defensionem Imperii Circulo Burgundico denegare: quid

opus erat distinctione inter tempus bellorum vertentium, durantium et sopitorum?

- 5. Item quam inepta esset ista locutio: bellis jam vertentibus Imperium se non immiscere, in futurum vero (quilibet lector auditorque aliquid diversum propter particulam adversativam expectabit) itidem se non immisceat! Quam ineptum, inquam, sic loqui, tam ineptum est sic sentire; neque enim verba sic interpretanda sunt, ut interpretatione in locum textus (quemadmodum definitionis in locum definiti) substituta ineptia oriatur.
- 6. Duae sunt causae, ex quibus probare conantur quidam, Circuli Burgundici contra Galliam defendendi jus Imperio non esse: 1) quia Imperium in genere nullum Gallorum hostem, excepta Garantia, juvare potest; 2) quia durantibus tunc inter Gallos Hispanosque bellis se immiscere non debet. Alia fundamenta vel minimam speciem habentia ex praesenti loco exculpi posse non credo. Sed his duobus responsum est, ad 2) quia bella tunc vertentia finita sunt, ad 1) quia bellis tunc vertentibus finitis expresse dicitur, Circulum Burgundicum (ut alia Imperii membra) hac pacificatione (et per consequens assecuratione, seu Garantia) comprehensum esse.

#### IV.

# In § Et ut eo sincerior

3. Instrum. Pac. Caesareo - Gallici.

Procemium. Hic textus diu pomum Eridos fuit et sphynx in instrumento pacis, praeter exemplum obscura ab omnibus

habitus, ipsa moderatione scribentis intricatus. Cumque nunc in Comitiis reassumatur ejus disceptatio, dignus anatome visus est. Partitio ejus, quoniam multum ad negotii explicationem facit, exponitur num. 7. 26. 35. 40. 41.

#### Pars 1.

- 1. Et ut eo sincerior amicitiae mutuae. Vera et sincera amicitia mutua promissa est jamdum, praeter pacem supra § Pax sit Christiana 1.
- 2. Securitas. De assecurationis articulo infra descripto mox.
- 3. Inter Imperatorem. Praeponitur Imperator per totum Instrumentum pacis, sine ulla Gallica in contrarium protestatione, ut adeo serum sit, quicquid aliqui adulatores de aequalitate, vel etiam, si Diis placet, praecedentia Regis dicunt.
- 4. Regem Christianissimum, Electores, Principes et Status (non tantum singulos, sed et quatenus faciunt unum corpus imperii, ex Imperatore, Electoribus, Principibus et statibus constans. Unde Rex Christianissimus nullum statum Imperii adjuvare potest praetextu cujuscunque foederis ad laedendam pacem publicam, constitutiones imperii, ordinationem circulorum etc.).
- 5. Imperii. Non fit mentio adhaerentium et foederatorum utriusque partis, onerose, uti in § 1 factum est, ubi inter illos pax et amicitia conspondetur (non ab ipsis tamen, sed a partibus). Hi enim tam strictam obligationem cur ingrederentur, non habuerunt. Neque amicitiae regulis hoc continetur, ut alter alterius hostes omnino non juvet, nec transitum eis concedat in quemcunque casum. Cum ex ipsis regulis amicitiae multae alioquin supersint limitationes. Quid enim? Si et alter sit amicus, et prior quidem, aut

- magis? Fit tamen eorum mentio utiliter ratione transitus contra eos non concedendi, infra verbis: contra aliquem hujus pacificationis consortem.
- 6. Posthac servetur salvo assecurationis articulo infra descripto, id est salvo articulo Garantiae, qui continetur infra § verumtamen si neutro 116. Ut sciamus hostes alterius non juvandos, nisi vi Garantiae instrumento pacis insertae § verumtamen si neutro. 116. Inst. pacis Caesareo-Gall. Et § verumtamen si neutro 6. Artic. XVII Inst. Pac. Caes. Suec., vi cujus omnes pace comprehensi a consortibus ejusdem pacis contra vim injustam defendi possunt. Et cum in pace Caesareo-Suecica multi nominentur in Caesareo-Gallica non nominati, tamen et illi contra Gallos defendi poterunt vi illius instrumenti, ubi Galli se in pacis consortes recipi passi sunt et ideo pacem illam per omnia approbarunt, unde et pleraque vel ad verbum ex ea transsumserunt, vel integra pro insertis in sua pace haberi jusserunt.

Ab imperio et domo Austriaca factae § quo magis autem 69 usque ad § quae vero debita 84 inclusive. Quem hic intelligi patet ex illius cessionis initio dict. § quo magis autem 69 his verbis: quo magis autem dicta pax et amicitia inter Imperatorem et Christianissimum Regem firmari possit, et securitati publicae melius prospiciatur, ideo etc.

7. Alter alterius hostes praesentes aut futuros. Hoc quidem in genere, sed in sequentibus circa circulum Burgundicum in specie fit distinctio inter bella jam vertentia, et futura; specialia autem derogant generalibus. Et praeterea Circulus Burgundicus hujus dispositionis parte priori generali de non juvandis mutuo hostibus non continetur, quia de tertiis sermo est, non de ipso aut partibus suis non juvandis. Quare etiam separata de eo dispositio sequitur, quae et in editione

Noribergensi Theatri pacis distinctum paragraphum constituit; etsi in Moguntina tam separata, quam Recessuum Imperii volumini inserta, in unum coaluerint. Sed hoc nihil refert.

- 8. Nullo unquam titulo: nisi justo, non quidam absolute, sed in ordine ad hunc ipsum Instrumenti Pacis textum ita ut ad eum elidendum vel restringendum sit validus. Qualem casum contingere posse, nemo dubitare debet. Neque enim possunt facile in moralibus, politicis et medicis dari verba ita generalia, quin ex combinatione cum aliis regulis et casibus patiantur exceptionem. V. G. si Rex Christianissimus non servet instrumentum pacis Monasteriensis, id non quidem corruet; nihilo minus imperium ipsum quoque non tenebitur servare, quamdiu Rex Christianissimus non est paratus praestare id quod interest, Intrumentum Pacis servatum fuisse. Item si Rex Christianissimus justum metum dat instrumenti pacis non servandi, quamdiu non cavet de damno infecto, nec imperium servare tenebitur.
- 9. Vel praetextu. Titulus et praetextus in communi usu, qui hic respiciendus est, nihil differunt. Apud ICtos est discrimen. Nam praetextus est alligatio juris, sive vera, sive falsa, et quidem vel agendi gerendique, vel possidendi. At Titulus est allegatio juris possidendi, eaque vera, etsi nonnunquam exceptione elisa. Seu Titulus et caussa possidendi sua natura et per se jus producens, etsi forte per accidens in casu proposito impediatur.
- 10. Vel ullius controversiae: sive ea sit impedita, sive clara, magna vel exigua, ab illa vel illa parte fundata, vetus vel nova, possessoria, vel petitoria, successionis vel contractus.
  - 11. Bellive ratione: sive id vicinum sive remotum, offen-

sivum vel defensivum, justum vel injustum, civile vel externum.

- 12. Contra alterum: aut eos, quibus alter ex vi foederis jam tunc facti assistere tenetur, quanquam hoc non careat omni dubitatione.
- 13. Armis. Sub his continetur et materia armorum aliorumve ad arma portanda necessariorum, ut navium bellicarum, sive ea materia sit sua natura ad hunc usum determinata, sive probabile sit huc adhibendam.
- 14. Pecunia. Donata, vel credita, cum probabiliter apparet, quorsum alter usurus sit.
- 15. Milite. Sive summisso, sive in favorem alterius exautorato. Illud tamen hic advertendum est, non ideo imperium cives suos apud hostem Regis Christianissimi militantes revocare teneri, propter certam Germani militis libertatem, ubilibet, dum non in patriam, arma gestandi. Cui notissimo juri, si id actum fuisset, nominatim hic derogandum erat.
- 16. Commeatu. Id est, annona aliisque necessariis vitae, non quatenus in regione consumuntur, sed vel quantitate coëmti, vel ex rerum statu aut confessione tertii apparet eum hostilia moliri, atque huc magna vi commeatus ultra solitum indigere.
- 17. Aliterve. Id est consilio, corresponsu, subornatione aliorum, aliisve innumeris per se, vel tertium exercendis artibus, quae satis verbis comprehendi non possunt.
- 18. Juvet. Notandum est, quicquid hic cavetur, nondum tamen eo assurgere, ut imperium et Galliam faciat foederatos. Foedere enim continetur, non tantum hostium mutuorum non juvandorum necessitas, sed et necessitas mutuo juvandi se invicem contra invasores, seu in bello defensivo. Sed qui offendentem alios juvare, seu communes amicos hostesque

habere tenetur, ii jam plus quam foederati, id est, socii sunt. Neutrum hac pace continetur.

- 19. Aut ullis copiis. Copiae sunt manus militum conductorum ac sacramento adactorum.
- 20. Quas contra aliquem hujus pacificationis consortem. Hic ut supra circa initium admonui, adhaerentes continentur, quorum initio Pacificationis hujus Caesareo-Gallicae mentio.
- 21. A quocunque duci contigerit. Copiis igitur Germanis, quae conducuntur adhuc, nondum contra quemquam ducuntur, nec in alterius quam conducentis patientisve regiones nunc quidem tendunt, non tenetur Imperium transitum denegare, per illam supra tactam Germanorum militandi ubilibet libertatem.
- 22. Receptum. Receptus est cedentium admissio in locum tutum.
  - 23. Stativa. Loca castrorum.
- 24. Transitum. Receptus esse potest sine transitu, quando manendi animus est. Transitus potest esse sine stativis, cum ante transitum morantur, nec nisi post transitum locantur castra.
- 25. Indulgeat. Quod hic de transitu stativisque non concedendis cavetur, id plus est, quam quod de non juvandis mutuis hostibus supra actum est. Quia juvare hostem alterius contra alterum magis est amicitiae regulis adversum, quam ei transitum concedere; quia plus agere, quam pati. Et re accurate considerata, forsan promissa amicitia jam tum continetur, hostes alterius (regulariter) non juvare. Sed non continetur, hostibus alterius transitum negare. Transitus enim naturali gentium jure omnibus debetur, qui eundi aliquo jus habent, et aliter quam per nostrum territorium ire non possunt, aut certe non aeque tuto nec aeque fructuose: quia qui jus habet

ad finem, habet ad media quoque ei fini maxime accommodata. Si cui igitur transitus negatur, ei objiciendum est, quod injustum sit iter ejus. Ex quo patet, fortasse neminem cum effectu absolute pacisci posse de transitu hostibus alterius denegando. Eo ipso enim caussas alterius quascumque defendere, seu pro justis habere promittit. Si quascumque, ergo et injustas. Promittere autem injusta pro justis habere, ipso naturali gentium jure nullum est. Ergo transitum alterius hostibus denegare ultra justas alterius caussas nullum, ac proinde intra justas caussas restringendum est. Sed et de hostibus alterius non juvandis obligatio ita indefinita atque absoluta esse non potest. Potest enim casus contingere, quo ista quies injusta sit. Exemplum a personis singularibus petamus. Certum est, quemlibet proximo, id est homini alteri cuicunque, ad opem ferendam contra injustam vim, si sine perniciei suae, vel aequalis vicini periculo, damnive metu possit, obligatum esse, neque ullo pacto efficere posse, quo minus ad hoc teneatur. Et latrocinii reus est, si quis conspiratione facta latronibus promittat quiescere, cum illi domum vicini invadent, cum prohibere potest. Cum autem personarum civilium ad haec, quae naturalis gentium juris sunt, non sit minor quam naturalium obligatio, manifestum est utique, et Rempublicam quamcunque, atque adco Imperium nostrum quoque injustam vicini oppressionem, pertingente in cacteros metu, pati non teneri, imo, si sine suo periculo possit, impedire debere. Quae eo dicuntur, non quod a Christianissimo Rege injusta vis exspectanda sit, sed ut appareat obligationes ejusmodi in infinitum extendi non debere. At, inquies, ita non servabitur absoluta ista hoc loco ab Imperio facta promissio. Respondeo: promissio quaelibet ex juris ratione restringi debet. Nam quae facta laedunt pietatem verecundiamque

nostram, et generaliter quae contra bonos mores sunt, ea nec facere nos posse, credendum est. Promissio igitur ultra id quod justum est, nec extendi debet; et si extendi deberet, esset ipso jure nulla, adeo ut nec aestimatio, seu id quod interest promissionem absolute servari, debeatur. Rei enim, quae in commercio non est, ut peccati, in Contractum deductae, aestimationem non deberi, noti juris est.

## Pars II. particula 1.

- 26. Circulus. Hic incipit altera pars Paragraphi nostri, quae ut dici, in Theatro Pacis Noribergae edito, integrum Paragraphum inchoat. Quoniam a generali de hostibus non juvandis, partim ad affine, partim ad speciale digreditur. Affine: Circulus Burgundicus, qui ipsius Imperii membrum est. Speciale: Rex Hispaniae. Haec igitur pars duas rursum particulas habet: de Circulo Burgundico, ipsius Imperii membro, et de Rege Hispaniae tanquam tertio, ambobus tunc Gallorum hostibus. Quae particularum differentia eorum, quae sequentur, caussa bene notanda est. Particula prior est a verbis: Circulus quidem, ad verba se admisceat. Particulo posterior est a verbis: in futurum, usque ad verba finalia: imperii constitutiones.
- 27. Quidem Burgundicus. Ducatus Mediolanensis aliaque Imperii feuda Regi Hispaniae concessa hic non nominantur. Illorum igitur defendendorum libertatem etiam in bellis tunc vertentibus imperio fuisse, et nunc sine omni dubitatione esse credendum est.
- 28. Sit maneatque membrum imperii. Videamus ergo, quid sit membrum Imperii esse. Id est, subditum, hoc loco. Nam quisquis Reipublicae vel civitatis alicujus membrum est,

is, nisi imperet, subditus esse censendus est, cum civitas ex imperantibus et parentibus constet. Subditus est, qui obedientiam debet, et cui securitas debetur. Certum enim est, solam securitatis spem necessarias civitates facere, spem τῆς αὐταρχείας atque elegantioris vitae, utiles tantum, ut proinde abundantiae defectus parendi onere non absolvat, protectionis autem seu securitatis, quippe summae civitatis ineundae atque obedientiae spondendae rationis cessatio prorsus ab obedientia liberet. Cum igitur hoc loco disertis verbis contineatur, Circulum Burgundicum Imperii membrum manere, nec sit imperans; ergo subditus erit. Securitas igitur seu protectio ei ab imperio debebitur ita ut hac prorsus abscissa, certum sit membrum Imperii esse desinere, a quo scilicet nec obedientia exigi possit. Potest tamen denegari membro auxilium in iis malis, quae sibi suo proprio jumento culpave accersivit. Talia cum censerentur fortasse bella tunc vertentia, mirum non est ab iis Imperium R. abstinuisse.

Atque eo casu salva est nihilominus obedientiae obligatio, quia potest quis suo facto efficere, ut ei protectio in certo negotio non debeatur, non ideo ut liber sit ab obediendo. Si vero Circulo Burgundico, ut nunc quidem nonnulli volunt, contra Galliam (id est absolute, rarus enim sine Gallo invasor erit) negetur protectio, negabitur ei protectio quae ei debetur. Debetur enim in omnibus casibus, nisi cum sibi malum suo jumento accersivit. Non autem nisi absurde dici potest, Hispanos in antecessum per omne futurum tempus in omnibus cum Gallo bellis pro injustis atque aggressoribus habendos, ac velut praesumendos ac praejudicandos esse. Igitur non poterat dici, in omnibus futuris cum Gallo bellis protectionem Hispanis non deberi. Negata autem debita protectione, nec vicissim imperio a Circulo Burgundico obedientia debebitur,

id est, subditus, ac per consequens membrum imperii esse desinet: quod est contra hunc ipsum textum Pacificationis. Dicere igitur: imperium in omnibus futuris cum Gallia bellis circulum Burgundicum protegere non posse, est contra hunc ipsum textum Pacificationis: quod videor tam clare ostendisse, ut nesciam, an detur in civilibus clarior demonstratio. Reliquum igitur est ut de vertentibus tunc bellis, de quorum justitia judicari jam tum poterat, quaeque sane inconsulto Imperio coepta erant, intelligenda sit protectionis contra Regem Christianissimum denegatio. Alioquin si ullo casu imperium circulo Burgundico protectionem debitam denegasset, eamque praestitisset alius, v. g. Rex Hispaniae, circulum illum renunciare Imperio subjectionem potuisse atque ita amissum esse, non est dubitandum. Quae omnia a paciscentium mente aliena sunt. Pergamus.

- 29. Post controversias. Vertentes, seu quae belli tum vertentis caussa erant, ut mox sequitur.
- 30. Inter Galliam Hispaniamque. Notandum est, controversias eas non esse proprie inter Galliam Hispaniamque, quae oriuntur ex praetensione non in Regnum, sed in Regem Hispaniae ejusque provincias, a Regno Hispaniae separatas, ut Belgium, competente; quia Belgium nunquam Hispaniae incorporatum est. Unde nuperae Reginae in Burgundiae ducatum praetensiones, atque inde ortum bellum, non fuere inter Galliam et Hispaniam, seu inter ea Regna, ut in sequentibus verbis infra n. 36. initio particulae sequentis exerte ac notabiliter loquuntur paciscentes, sed inter Regem Galliae et Ducem Ducatumque Burgundiae cum connexis. Unde hoc bello libero Burgundiae comitatui, antea intacto, parsum non est, et contra parsum est Cataloniae et Mediolano, contra priorum bellorum morem.

- 31. Sopitas. Per plenam victoriam vel pacem perpetuam, quod factum est Pirenea.
- 32. Hac Pacificatione comprehensus. Legitur hic locus in diversis editionibus diversimode. Editio Moguntina voluminis Recessuum Imperii legit comprehensa; sed in ea lectione mendum esse per Grammaticam manifestum est. In editione Moguntina prima Recessus imperii de anno 1654 legitur comprehensas. Sed hic mendum esse per sensum manifestum est. Quando enim, obsecro, illae controversiae sunt hac pacificatione comprehensae? Adolphus Brachelius in sua editione Historiis addita, aliique omnes legunt: Comprehensus, ut et prima Moguntina Recessus imperii 1654 editio. Et recte: passim enim caetera exemplaria sic corriguntur. Et manifestum est, quam congruus sit sensus iste. Nimirum circulum Burgundicum esse jam tum, et manere imposterum debere membrum imperii; sed nihilominus in eo differre debere ab aliis Imperii membris, quod Pacificationi huic inclusus non sit habendus, ante sopitas tunc vertentes inter Galliam Hispaniamque controversias: post sopitas eas omnino comprehensum esse. Cum igitur eae sint sopitae pace Pirenaea, et hodie vertentes sint prorsus novae, ex novo facto, matrimonio, ortae, nullo earum respectu hodie circulus Burgundicus non membrum solum imperii, pro quo ab initio, per ea quae dicta sunt, habendus erat, sed et jam hoc amplius comprehensus hac significatione censendus est. Jam qui comprehensus est hac pacificatione, is eo ipso comprehensus est Garantia, seu promissione securitatis, vel, quod idem est, protectione aut defensione universali hac Pacificatione contenta; tum per naturam pacificationis, cui contravenientes, nec restituere parati, armis caeterorum paciscentium cogi possunt, tum per expressa pacificationis verba § verumtamen si neutro 116, ubi

omnes et singuli hujus transactionis consortes ad opem laeso hac pace comprehenso ferendam, si intra triennium legitimo modo finiri controversia non possit, moniti obligantur.

- 33. Bellis tamen in eo jam vertentibus. Bella controversiaeque, quae tunc in eo viguere, id est quibus circulus Burgundicus involvebatur, qualia fuerint, ex titulo belli suscepti, ac controversiae momentis colligendum est. Id vero intelligi potest ex Manifesto, quod vocant, Regis Galliae, quo violata pax Vervinensis, libertas Germaniae attrita, foederati Italiae divexati, immensa Hispanorum summae potentiae cupiditas, aliaque ejusmodi accusantur, quorum nullum est, quod non aut factis prioribus innitatur, aut omnino exspiraverit, si non aliter, pace certe, quae ad prioris belli caussas, ne ex novis quidem, redire non patitur: cum novo aliquo damno dato aut pactorum violatione, si qua sit, non priores conventiones omnes evertantur, sed tantum damni novi dati aestimatio debeatur. Bellum autem idem non est, quod easdem caussas non habet, aut quod pace interruptum est. Uti instantia judicii non est eadem, ubi eadem non est actio seu caussa petendi; non tamen est cadem instantia, si intercesserit aliqua a priori instantia absolutio, ei facta renunciatio, ejus lapsum fatalium consecuta extinctio.
- 34. Nec imperator, nec ullus imperii status se immisceat. Nisi res in eum casum deveniat, ut nisi se immisceant, circulus Burgundicus desiturus sit esse membrum Imperii; quod esset contra verba Pacificationis superiora num. 28. Ne igitur contradictio introducatur, verba se invicem limitare censenda sunt, ut dixi. Desivisset autem esse membrum Imperii, si res in eum casum devenisset, quo protectio circulo Burgundico contra jus negata fuisset, per ostensa supra num. 28. Negata autem ei fuisset contra jus, si Dux Burgun-

diae, id est Rex Hispaniae, voluisset pacem, paratus summittere aestimationem arbitris, ac quanti ea lis judicaretur, victus, praestare. Unde et Galli, cum hoc iis tempore electionis Leopoldinae objiceretur, denunciareturque, Imperium integro circulo se privare non posse, se docere paratos dixerunt, quam non sit in se pacis mora. Sed de hoc, mutato rerum statu, disquirere nil opus, nisi ut ostendatur, non esse absolutum, nec esse posse promissum de non juvando circulo Burgundico. Nec esse posse, inquam. Nam etsi circulus Burgundicus non esset membrum imperii, posse tamen casum contingere, quo juvari debeat, non obstante dispositione generali num. 7 seqq., ostensum est supra num. 8. et num. 25.

# Pars II. particula 2.

35. In futurum vero. Hic sequitur altera particula partis posterioris hujus textus, quae quam in aliis a particula prioris materia occupetur, monitum etiam num. 26. Et nunc rursum, quoniam multum in eo situm est, iterum iterumque monendum. Nam pars prior agit de hostibus non juvandis indistincte, his verbis: Praesentes aut futuros num. 7; partis posterioris particula prior, de Hispanis in praesens non juvandis verb. jam vertentibus num. 33; partis posterioris particula posterior de Hispanis in futurum quodammodo juvandis, quodammodo non juvandis his ipsis verbis: in futurum vero num. 35. Pars prior agit generaliter de mutuis hostibus non juvandis transituque iis negando. Pars posterior est specialis, agitque in particula priore de Circulo Burgundico, qui ipsius Imperii membrum est, et ita dispositione generali non continetur, sub pacificatione demum com-

prehendendo, bellis tunc inter Galliam et Hispaniam vertentibus finitis, iisque durantibus ab Imperio et statibus non juvando. Hac particula posteriore vero continetur, bello illo sopito, si quae bella inter regna duo, Galliam et Hispaniam, (ubi scilicet in ipsum circulum Burgundicum non tendit vis aut praetensio) firmam manere generalem dispositionem de hostibus Galliae, Regno nempe Hispaniae, a toto imperio non juvandis.

- 36. Si inter ea regna. Galliae et Hispaniae. Notabilissime dictum est: Regna; add. n. 30 et 39, et mox studio repetitum his verbis: huic illique Regno. Regna enim et Reges scribenti distincte in mente fuisse, neque eum confuse locutum, ostendunt verba mox sequentia: universum imperium et Reges Regnumque Galliae, ubi imperium nominat sine Imperatore, quia, ut illic patebit, ad Imperatorem non pertingit prohibitio. Reges Regnumque Galliae simul nominat, quia prohibitio pertingit ad utrumque. Contra hic regna nominat sine Regibus, ut ostendat, se de futura vi, et praetensionibus Galliae in Hispaniae regnum, aut ei incorporata (aut alias saltem nihil cum Imperio commune habentia), non in Burgundiae circulum et feuda reliqua Imperii, loqui.
- 37. Controversiae oriantur. Controversia de novo oriri dici potest, etsi controversiae nulla nova caussa oriatur, sed veteres tantum refodiantur. Tanto magis igitur, cum etiam nova caussa oritur, ut nuper.
- 38. Firma semper maneat inter universum Imperium. Aliud est de Imperatore vel statibus separatim aut singulatim, quibus jus relictum juvandi Galliae Hispaniaeve regna.
- 39. Et Reges Regnunque Galliae. Nec mirum, cum omnia regni Galliae Regis esse, et omnia Regis coronae inseparabiliter incorporari, a Gallis, si non probatur, saltem

dicatur. Quod non in Hispania, in Imperio multo minus verum est. Unde in hac posteriore particula partis posterioris Imperator et Rex Hispaniae ne semel quidem, Rex Galliae semel, regnum Galliae et Hispaniae ter, Imperium ter nominantur. Ut appareat, quanta cum cautione distinguere scriptor voluerit Bella et praetensiones in Regna ipsa Hispaniae, a bellis in Regem aliasque forte ejus provincias, ut Belgium, Hispaniae non incorporatas, sed ad Imperium pertinentes. Adde sup. n. 30. 36.

- 40. De mutuis hostibus. Mutuorum hostium mentio est in parte priore, ubi dispositio generalis, num. 7, nulla in partis secundae particula priore, ubi de circulo Burgundico. Praeterea absurdum est, obligatione de mutuis hostibus non juvandis contineri obligationem non juvandi circulum Burgundicum. Cum nemo se obligans ad alterius hostes non juvandos, se obliget ad non juvandum se ipsum, et membra sua. Quale membrum est manetque circulus Burgundicus, supra num. 28.
- 41. Non juvandis supra: id est, non immediate ante, ubi de circulo Burgundico, verum paulo superius, ubi dispositio generalis. Ut vel hinc appareat, nihil haec ultima verba ad circulum Burgundicum pertinere.
- 42. Dictae reciprocae obligationis. Supra dicta reciproca obligatio non alibi exstat quam initio seu parte priore, ubi dispositio generalis; non ideo pertinet ad circulum Burgundicum. Neque enim ibi reciproca obligatio, sed solitaria a parte imperii de non juvando eo circulo. Nulla vicissim Gallica reciproca obligatio ratione circuli Burgundici ibi continetur.
- 43. Necessitas singulis tamen statibus. Et Imperatori quoque, quatenus est Archidux Austriae.

- 44. Liberum sit huic illive regno extra Imperii limites. Quid, obsecro, clarius, esse hic sermonem in ista periodo seu particula posteriore partis secunda solummodo de regno Hispaniae, extra limites Imperii, (et ita extra circulum Burgundicum, ducatum Mediolanensem etc.) a toto Imperio, bene tamen a singulis statibus non juvando?
- 45. Suppetias ferre. Ex hoc loco probari potest, si ista postrema textus nostri periodus de circulo etiam Burgundico intelligenda est, tum sequi, quod plus possit Rex Hispanise juvari a membris Imperii extra limites Imperii, quam ditionibus Imperio subjectis. Quod est absurdum, et a ratione alienum, sibi aliquem minus posse, ubi plus juris majoremque connexionem habet, nec praesumenda talis mens paciscentium. Consecutionem probo. Nam in hac periodo expresse dicitur, Statibus singulis licere extra limites Imperii Hispano auxilium ferre. Si igitur haec periodus etiam ad circulum Burgundicum trahenda est, sequetur argumento a contrario sensu, ei non licere auxilium ferre, ne singulis quidem statibus. Vel sic clarissime in hac periodo postrema continetur generalis regula: mutui hostes non sunt juvandi. Additur exceptio: nisi Hispani hostes Gallorum a statibus singulis, extra Imperii limites. Jam exceptio firmat regulam in casibus non exceptis. Ergo si circulus Burgundicus sub mutuis hostibus continetur, non poterit juvari, ne a singulis quidem statibus, quia est intra Imperii limites, cum tamen a singulis statibus possit juvari regnum Neapolitanum, vel Catalonia. Quod est, ut dixi, absurdum.
- 46. Non tamen aliter quam secundum Imperii constitutiones. Hic ut et alias in toto Instrumento pacis, imprimis in hac ipsa materia infra § quoties autem milites, 118. remittitur ad constitutiones Imperii. Cur igitur Ratisbonae reluctantur quidam huic clausulae? Circulum Burgundicum

esse protegendum, sicut non tantum in instrumento pacis sed et in *Imperii constitutionibus* intellige Recess. Imp. 1548, provisum est. Et alioqui manifestum est, Recessus imperii valere, nisi quatenus eis derogatum est Instrumento pacis. Jam nullibi eis derogatur in hac pacificatione, quatenus in futuris bellis circuli Burgundici defensionem imperant.

Regula est: Circulus Burgundicus est defendendus. Scilicet tum quia est membrum Imperii, tum per expressos textus Recessuum Imperii. Imperium igitur defensurum circulum Burgundicum habet fundatam in illa regula intentionem, donec exceptio probetur. Seu, quod idem est, pro circuli Burgundici defensione justa praesumitur. Exceptio, elisio vel derogatio hujus Regulae si ullibi continetur, continebitur in hoc, quem examinavimus, textu. In hoc autem textu duae sunt tantum juvandi prohibitiones, Imperium obligantes: una non juvandi hostes Regis regnique Galliae num. 7 et 40. Sed hoc non potest applicari ad circulum Burgundicum, quia nemo se obligans ad non juvandos alterius hostes, se obligare censetur ad non juvandum se ipsum: obligatur autem ad non juvandum se ipsum, qui obligatur ad non juvandum membrum Ergo Imperium non censetur his verbis se obligasse ad non juvandum eirculum Burgundicum. Altera juvandi prohibitio est, de non immiscendo sese bellis, tunc in circulo Burgundico vigentibus. Hine igitur sumitur unica tantum propositae Regulae: Circulus Burgundicus est defendendus, exceptio: nisi contra Galliam in bellis tempore confecta pacis Westphalicae in eo vigentibus. Alia exceptio nullis fidiculis, sat scio, ex nullo textu extorqueri poterit, cum etiam nulla alia praeter has duas prohibitio juvandi hoc textu, nedum alibi, contineatur.

Brevius: § et ut eo sincerior.

3. Inst. Pac. Caesaro-Gall.

Et ut eo sincerior amicitiae mutuae securitas inter Imperatorem Regem Christianissimum, Electores, Principes et Status Imperii posthac servetur, salvo assecurationis articulo infra descripto id est, salva Garantia, quae continetur infra § verumtamen si neutro 116 (quod teneantur omnes pacis hujus consortes injuria affecto certo modo opem ferre, cui non derogari hac obligatione reciproca de mutuis hostibus non juvandis, et ita hostem Galliae quoque, si hac pace comprehensus, et a Gallia injusta vi petitus sit, defendi ab Imperio tanquam pacis hujus consorte posse, hic admonetur): Alter alterius hostes praesentes aut futuros nullo unquam titulo vel praetextu nisi ex assecurationis articulo infra descripto sumto, vel ullius controversiae bellive ratione contra alterum armis, pecunia, milite, commeatu aliterve non juvet, aut ullis copiis, quas contra aliquem hujus pacificationis consortem a quocunque duci contigerit, receptum, stativa, transitum indulgeat. Circulus quidem Burgundicus sit maneatque membrum imperii, (et ab imperio defendendus, nisi quatenus hic expresse bella tunc vertentia excipiuntur) post controversias inter Galliam Hispaniamque sopitas hac pacificatione comprehensus. [Cum igitur pace Pyrenaea sopitae sint, erit jam hac pacificatione, et per consequens Garantia comprehensus, unde supra assecurationis seu Garantiae articulus excipitur.] Bellis tamen in eo vertentibus nec Imperator, nec ullus imperii status se immisceat, [tametsi jam tum membrum Imperii circulus ille fuerit, quoniam interim pacificatione comprehensus non fuit.] In futurum vero [his bellis tunc tempore instrumenti pacis ferventibus sopitis] firma semper maneat inter universum Imperium, Reges Regnumque Galliae de mutuis hostibus non

juvandis supradictae obligationis necessitas [supradicta fuit salvo assecurationis seu Garantiae articulo, ergo et salva circuli Burgundici defensione, quatenus sopitis illis tempore instrumenti pacis vigentibus controversiis nunc hac pacificatione, et ita Garantia quoque comprehensus censendus est.] Singulis tamen statibus liberum sit huic illive regno extra Imperii limites [etiam in casu cessantis rationis Garantiae, seu absolute quo casu toti Imperio alios quam membra sua defendere non aeque licet] suppetias ferre, non tamen aliter quam Imperii constitutionibus continetur [ubi restricta illa Nationis Germanicae libertas militandi, ubi velint. Vide R. Speier 1570 § benfesben wie bann 4 seqq.]

## Quaestio:

An jure Imperium defensionem Circuli Burgundici contra vim Gallicam, si qua nunc immineat, defendere possit?

Respondetur affirmando.

§ 1. Thesis nostra haec est: Imperium Circulum Burgundicum defendere nunc contra vim Gallicam, si qua ejus judicio injusta immineat, et potest et tenetur.

Nunc, inquam. Nam exceptio de bellis tempore instrumenti pacis ferventibus aut vertentibus cessat, postquum illa pace Pirenaea sunt sopita.

§ 2. Probatur haec Thesis: Primo, quia ille Circulus est membrum Imperii, per illum ipsum decantatum in hac quaestione textum § et ut eo sincerior 3. Inst. Pac. Caes. Gall. his verbis: Circulus quidem Burgundicus sit maneatque membrum Imperii etc. Quicunque autem est membrum imperii, ille est imperans aut parens. Circulus Burgundicus non est imperans. Ergo est parens, seu subditus. Quicumque est subditus, ei

pro obedientia debetur securitas, defensio, vel protectio. Ergo haec ab Imperio circulo Burgundico etiam debetur. Scilicet, nisi probetur exceptio. Quae autem probata est de bellis tunc vertentibus, nunc cessat.

- § 3. Deinde per expressum imperii constitutionem R. A. Augspurg 1548 § nachdem dann Bon unser 67 his verbis: Als daß alle dieselben unserer Burgundischen (und andere daselbst benahmte, nehmlich Geldern, Zütphen, Utrich) Erblande in des Heil. Reichs Schut, Schirm und Berthädigung etc. sehn. Ex hac et praecedenti ratione prodatur Regula: Circulum Burgundicum esse juvandum. Ergo Imperium ad desendendum habet fundatam intentionem seu praesumtionem, donec prodetur exceptio. Exceptio autem nunc nulla doceri potest, quoniam ea sola quae doceri potest, de bellis tunc vertentibus, nunc sopitis loquitur. Sequens autem ratiocinatio absolute et in terminis prodat, nunc desensionis jus esse.
- § 4. Tertio, quia est receptus in Garantiam Pacis Westphalicae. Ratiocinatio erit talis.

Quisquis est comprehensus pacificatione Westphalica, is est receptus in Garantiam Pacis Westphalicae, seu eum consors pacis (Imperium) contra alium (ut Galliam), si hic illius judicio vim injustam faciat, defendere tenetur.

Porro Circulus Burgundicus est nunc comprehensus pace Westphalica.

Igitur cum Imperium contra Galliam, si haec illius judicio vim injustam faciat, defendere *nunc* tenetur.

§ 5. Propositio (quam majorem vocant) probatur per expressissimum textum Instrumenti Pacis Caesareo - Gallicae, § verumtamen si neutro 116 his verbis: teneantur omnes et singuli hujus transactionis consortes junctis cum parte lacsa (seilicet cui transactionis consortes sunt, seu quae hac pace

comprehensa est) consiliis arma sumere ad repellendam injuriam a passo. Ad quem textum se remittit decantatus ille § et ut eo sincerior: obstringens Imperium ad hostes Galliae non juvandos, salvo assecurationis (id est Garantiae) articulo infra (§ verumtamen) descripto.

- § 6. Assumtio (vulgo minorem vocant) quod Circulus Burgundicus sit nunc pacificatione Westphalica comprehensus, probatur itidem expressissimis verbis Instrumenti Pacis Caesareo-Gallicae in eo ipso tam decantato textu § et ut eo sincerior 3 extantibus, his nimirum: Circulus quidem Burgundicus sit maneatque membrum imperii post controversias inter Hispaniam Galliamque sopitas hac pace comprehensus. Atqui controversiae, de quibus textus hic instrumenti pacis loquebatur, nempe tunc vertentes, ut verba sonant, nunc sopitae sunt. Ergo Circulus Burgundicus nunc est pace illa Westphalica comprehensus, ac proinde a consortibus ejus pacis, inter quos est ipsum imperium, contra vim, quae injusta videatur, quamcunque, ergo et Gallicam defendendus.
- § 7. Nam etsi justa esset in Circulum Burgundicum praetensio Gallica, tamen non esset justa in eum vis Gallica, quippe superiorem suum habentem, Imperium scilicet, a quo justitiae administratio petenda est ei, qui aliquod in subditum jus praetendit. Cum et ipsum Instrum. Pac. Caesareo-Gall. § qui vero huic et § pax vero conclusa 114, 115 ordinariam juris viam ante vim tentandam praescripserit.
- § 8. Ex hac ratiocinatione sequitur hoc amplius: non tantum Imperium, sed et Angliam, Sueciam, Poloniam, Daniam, Lusitaniam, Respublicas Italiae, Rempublicam Venetam, foederatum Belgium, Helvetiosque etc. Circulo Burgundico, imo Hispanis in universum, garantiam debere. Nam Circulus Burgundicus et pace Caesareo-Suecica continetur,

quippe membrum Imperii, post sopita illa bella, jam plenum. Nam et instrumento Pacis Caesareo-Suecicae artic. XVII § verumtamen si neutro 6 cautum est eodem modo, laesum ab omnibus pacis consortibus defendendum; Pacis autem consortes omnia regna illa et Respublicae. Et ipse etiam Rex Catholicus hac pacificatione comprehensus est art. XVII § hac pacificatione 10 et § ex parte 11. Illi igitur cuncti vel singuli d. § 6, si vim injustam fieri Hispanicis ditienibus judicaverint, demtis bellis tunc vertentibus imposterum auxilio venire tenebuntur, ut ita TRIPLUM FOEDUS fuerit ipso jure necessario faciendum, ejusque autores nihil ultra officium suum et obligationem egerint.

- § 9. Huic ratiocinationi non video quid solidi responderi possit. Dissentientes nihilominus, praeteritis firmis argumentis, responsionem transsilientes, objectiones potius quasdam formant excitato § et ut eo sincerior usque ad verba: imperii constitutiones. Eae objectiones ad duas reducuntur juvandi prohibitiones illo § contentas.
- § 10. Prior est: Quicunque est hostis Galliae, non est juvandus ab Imperio, per verba: alter alterius hostes, praesentes aut futuros, nullo unquam titulo etc. juvet. Item in specie de Hispania: In futurum vero, si inter ea Regna (Galliae et Hispaniae) controversiae oriantur, firma semper maneat inter Imperium et Reges Regnumque Galliae de mutuis hostibus non juvandis supradictae reciprocae obligationis necessitas. Atqui Circulus Burgundicus eo casu esset hostis Galliae. Ergo Circulus Burgundicus eo casu non esset juvandus ab Imperio.
- § 11. Respondeo, limitando majorem: Quicunque est hostis Galliae, non est juvandus ab Imperio, excipe primo, nisi vi Garantiae Instrumento pacis insertae (per ea quae dixi

supra num. 5 et 8), quae in hoc paragrapho disertis verbis excipitur, cum dicitur: salvo assecurationis, id est Garantiae articulo infra descripto. Excipe secundo: nisi ipsum Imperium ejusve membrum sit. Quae exceptio per se inest, prorsus uti cum dicimus: coelum tegit omnia, subintelligimus, Qui autem imperii membro hostis est, seu animum ejus laedendi habet: is ipsius Imperii hostis est, seu ipsius laedendi animum habet: quia laesa parte totum laeditur, et tantum toti decedit, quantum parti a non parte detrahitur. Nemo sibi pacto adimere defensionem contra hostes potest, et coepta hostilitate jam obligatio cessat. Nemo etiam sibi adimere potest obligationem membrum defendendi, quamdiu ei potestas data est membrum retinendi. Nam si retinendi jus est, jus erit ad media retentioni necessaria: inter quae est contra hostes defensio. Jam Circuli Burgundici retinendi jus est per verba citata: sit maneatque membrum Imperii: ergo et ejus defendendi, ne adimatur. Quod quartae probationis ad Thesin nostram initio positam defendendam loco esse Ne adimatur, inquam, aut totus Imperio, aut ipsi et per consequens imperio quoque aliquid, verbi gratia vasallus praesens, Rex Hispaniae, quem sibi adimi Imperium pati non Nemini enim invito obtrudi vasallus potest; etsi Rex Galliae eadem conditione tenere circulum Burgundicum, atque adeo nihil adimere Imperio, praeter vasallum praesentem, profiteatur. Quam in se vim hostilem adimendi sibi vasallum Imperium pati ex eo capite, quod hostes Galliae non juvare promiserit (cum hoc intelligendum sit, demto se ipso), Aliud est igitur, Regnum Hispaniae (Regna non tenetur. enim ipsa, ad differentiam Ducatus Burgundiae, textus notabiliter aliquoties nominat) extra imperii limites (ut itidem textus notabiliter loquitur) defendere Imperium non posse, quod

alterius quaestionis est; aliud se ac sua defendere Imperium non posse: quod absurdum.

§ 12. Altera hostes Galliae non juvandi obligatio in Imperio haec est. Circulus Burgundicus (de Ducatu Mediolanensi prohibitionem non invenio) in bellis vertentibus tempore instrumenti pacis non erat defendendus ab Imperio, per verba d. § et ut eo sincerior ibi: bellis tamen in eo (circulo Burgundico) jam vertentibus, nec Imperator nec ullus Imperii status se misceat. Sed haec objectio nihil concludit contra nostram thesin supra positam num. 1, quod nempe nunc defendi ille circulus possit. Nunc, inquam, cum bella illa, tunc tempore instrumenti ferventia, pace Pirenaea sopita sint. Quid ultra qualicunque veritatis specie objici possit, non video.

# Responsum

in causa statuum feuda a tribus Episcopatibus Metensi, Tullensi ac Verdunensi recognoscentium in puncto Exemtionis ut vocant.

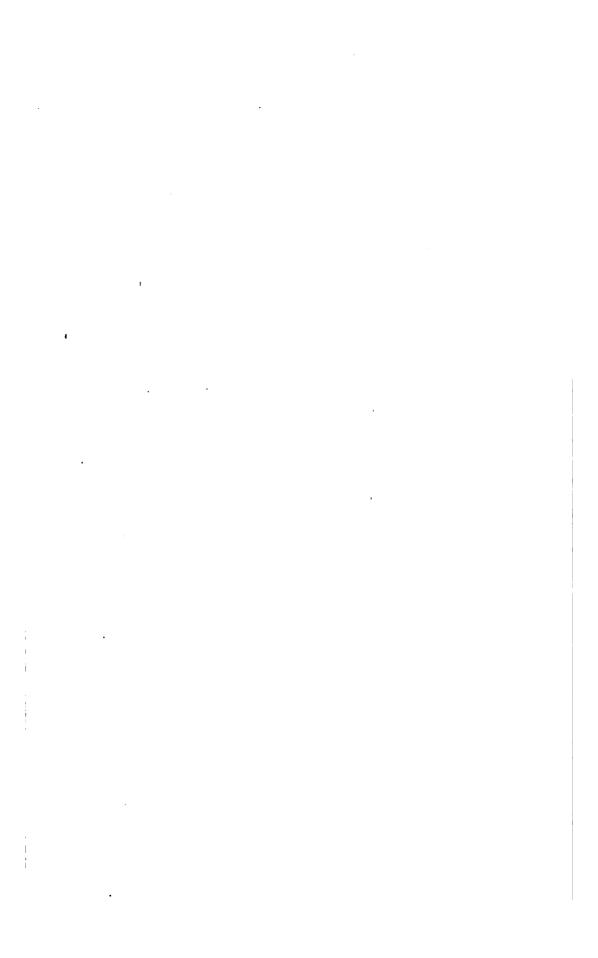

### RESPONSUM

In causa apud Imperii Comitia, coram Arbitris consensu partium delectis, agitata, inter Regis Christianissimi Plenipotentiarium et Legatos quorundam Imperii Statuum, feuda a tribus Episcopatibus pace Westphalica Coronae Gallicae cessis, Metensi, Tullensi ac Verdunensi recognoscentium

## in puncto Exemtionis

ut vocant, sive circa quaestionem, an feudorum istorum Suprematus (la souveraineté) una cum ipsis Episcopatibus in Coronam Gallicam translatus sit, ac proinde, an ditiones istae feudales ex matricula, ac Statuum numero expungi, atque eximi debeant.

Historia controversiae breviter ita habet. Duo erant tractatuum pacis Generalis Westphalicae summa capita publice agitata. Primum, assertio Libertatis Germanicae, qua Pax Religionis, Principum oppressorum proscriptorumque restitutio, gravaminumque aliorum publicorum medela continebatur. Deinde duarum Coronarum asserentium satisfactio, quae scilicet impensarum suarum rationem haberi, jam plus quam petebant. Plenipotentiarii Francici Regem suum spoliis Imperii ditescere nolle, multo verborum honore praefati, duo tantum a se peti professi sunt: alterum, quod Austriacis dece-

deret, cum quibus potissimum gestum fuerat bellum, alterum quod non decederet Imperio, sed jam decessisset: Alsatiae, inquam, bello novissimo occupatae cessionem et trium Episcopatuum jam dudum tranquille a Gallia possessorum plenam abdicationem. Plenipotentiarii Caesarei, cum duas illas quaestiones libertatis ac satisfactionis separari, et causam Coronarum a causa statuum sejungi posse sperarent, mature admodum in Coronarum postulata consenserant: sed cum spes fefellisset, promtitudinem priorem, objectarum postea difficultatum mora, ubi ad concipiendas scilicet articulorum formulas ventum erat, facile compensavere. Et inprimis, ut ad rem nostram accedamus, circa renuntiationem juris Imperii in tres Episcopatus haec orta quaestio est. Servientius legatus Gallicus postulabat, cedi Episcopatus cum omnibus in eorum Dioecesi comprehensis. Caesariani pro dioecesi districtum temporalem substituebant. Servientius replicat, frustraneam esse adjectionem temporalis; id enim per se patere, non posse cedi ab Imperio, nisi ea in quae Imperio jus esset, id est temporalia. Caesariani, his auditis, in districtus vocem per se positam, consensere. Dum durat haec litigatio, ecce Status quosdam Imperii, horum Episcopatuum vasallos, de jure suo intervenientes monentesque, ne qua vox intersereretur, quae ipsis aliquando prava interpretatione adhibita, fraudi esse posset. An valde consulta fuerit haec interventio, equidem nescio: certe novae controversiae materiam praebuit, de qua antea nemo cogitaverat. Satius fortasse fuerat, non loqui publice, sed privatim negotiari, ut verba ita conciperentur, quo captio abesset, quod facile fieri poterat, si modo haec aut similis adhibita fuisset formula: Imperium in id omne quod ad tres Episcopatus pertineret, et a Corona Gallica jam teneretur, renuntiare. Neque enim

displicere id Gallis poterat, non nova se ab Imperio, sed tantum jam occupata possessaque flagitare professis. dum scriptis mutuis incalescit disputatio, jam Servientius aperte postulare coepit, ut supremum dominium, non Episcopatuum tantum, sed et Feudorum ab Episcopatibus recognitorum Galliae cederetur. Id vero non status tantum, quorum intererat, querelis atque exprobationibus omnia implentes, sed et ipsi Legati Caesarei, quanquam alioquin pro Statuum malis, ut tunc erant tempora, raro excandescentes, indigne tulere, ac non sine verborum acerbitate postulationem ut novam et ab omni priore tractatu alienam, nec nisi paci differendae comparatam rejecere. Responsum est aliquoties ultro citroque, sed tamen quicquid etiam urgeret Servientius, nihil ultra actum, nihil in approbata jam utrinque formula mutatum est.

Ita conclusa Pax, omnisque controversiae hujus memoria penite sopita est, ne in Executionis quidem tractatibus, Noribergae postea habitis, injecta ultra cedendorum istorum feudorum mentione, donec non ita pridem lis ita resuscitaretur. Parlamentum Metense, aliquod abhinc annis vasallos trium Episcopatuum, quos inter sunt quidam Principes et Comites Imperii, ad praestandum subjectionis juramentum citat, idque ut subditos solemus, sub poena laesae Majestatis et confiscationis bonorum. Vasalli, re tam insolente conterriti, statim Comitia, illa ipsa scilicet, quae etiam nunc durant, querelis implent, fidem publicam implorant, pacem minis tam atrocibus violatam queruntur. Dnus Robertus Gravellius, Regis Christianissimi Plenipotentiarius, acta Curiae Metensis excusat; verba enim illa, quanquam dura videantur, non nisi formulas judiciales esse, stylo ut vocant Curiarum consentaneas; Parlamentum autem vasallos Episcopatuum jure evocasse, quia scilicet, concessis Coronae Gallicae Episcopatibus, concessum etiam sit dominium directum in feuda ab Episcopatibus dependentia; concesso dominio directo in feuda, concessum etiam esse jus supremum (la souveraineté) in eadem feuda, quia scilicet in Episcopatus ipsos concessus sit Galliae ab Imperio suprematus ac proinde in Episcopatuum quoque dependentias. Delecti sunt ea de controversia arbitri, ac disputatum est utrinque acriter, repetitis aliquoties scriptis, ex quibus diligenter consideratis, haec erui, pauca quidem pro mole eorum, quae in eam rem a partibus dicta sunt, sed tamen quae ad definiendam controversiam, ac rem totam in clara luce ponendam sufficere possint.

Quaestio est: an illi Principes, Comites, Nobilesque, qui a tribus toties dictis Episcopatibus feuda possident, et hactenus jure statuum immediatorumque Imperii usi sunt (Statuum scilicet jure Principes ac Comites, quatenus ipsarum terrarum feudalium nomine votum ac sessionem in Comitiis habuere, immediatorum privilegio Nobiles, qui scilicet alium Judicem quam Imperium, id est Caesarem aut Cameram imperialem Spirensem non agnoscunt), an (inquam) illi revera subjecti sint censendi Gallicae Coronae, ac proinde ex matricula Imperii expungendi, a Comitiis excludendi, et, ut verbo dicam, instar subditorum Gallicorum quorumcunque tractandi? Etsi enim dominus Plenipotentiarius, qua est prudentia, satis caverit, ne consequentias istas duras, et, ut sic dicam, liberarum aurium offensivas, ipse duceret, quod ad exacerbandos Imperii ordines plurimum poterat; manifestum tamen est, ex postulatis ejus sequi.

Haec quaestio aut possessoria aut petitoria intelligi potest. Possessoria, cum id agitur, an ipsi vasalli sint in libertatis, an vero Gallia in dominii summi, seu suprematus possessione:

Petitoria, cum de jure ipso quaeritur. Et vero praeterquam quod unusquisque, quoties res in dubio est, censetur esse liber, ac proinde in possessione quoque libertatis, sunt alia manifesta indicia, unde apparet, de possessione libertatis ne controversiam quidem vasallis factam. Nam nec ea de re in Dni Plenipotentiarii scriptis mentio fit, et tempore executionis Noribergensis, quae pro possessorii mensura in Imperio haberi debet, de tota ista re nec somniatum est: usi sunt illi status sine ulla interruptione jure suo in comitiis comparendi, ne postulante quidem Gallia, ut, non dicam, ejicerentur, sed saltem interim vel suspenderentur, sed et contribuisse eos ad Imperii onera Turcici belli tempore constat, nonnulli etiam Rhenano foederi, cui ipsa Gallia intererat, velut liberi accessere; judicia et pro ipsis et in ipsos in Camera Imperiali judicioque aulico exercita sunt; denique nihil nominari potest, in quo illi a caeteris ordinibus hactenus discreparint, cum ne nunc quidem, ex quo nova illa inopinataque Curiae Metensis postulatio emersit, quicquam ad hanc rem pertinens sit innovatum. Et haec quidem ipse Dnus Plenipotentiarius sic satis dissimulando approbavit.

Petitorii igitur quaestio sola in controversiam vocata est, qua de re tota disputatio ad duo velut summa capita redit: quorum alterum est juris, an scilicet summa potestate, seu suprematus jure concesso in territorium infeudans seu dominans (hoc loco in Episcopatus) eo ipsa concessa sit etiam summa potestas in territorium infeudatum seu serviens (hoc loco in Episcopatuum feuda); alterum facti, an is sit sensus Instrumenti pacis, ut cum summo Jure trium Episcopatuum, cessum etiam sit summum jus territoriorum ab Episcopatibus in feudum recognoscendorum.

Quaestio Juris mihi nihil videtur habere difficultatis,

non Germanico tantum, sed et quocunque jure; etiam, si velis, mere naturali, quod solum inter gentes diversas pro lege esse, quibusdam placet: id ei planum fore confido, qui tantum ad ipsa juris vocabula intelligenda mentem attenderit. Nimirum quaecunque demum etiam feudorum origo sit, de qua Jurisconsulti pariter historicique disputant, constat tamen hodie nihil aliud esse feudum, quam jus rem quandam immobilem (potissimum vero territorium) possidendi, eaque utendi, atque fruendi, quin etiam prout conventum usuve receptum est, in alios transferendi, transmittendive, sed sub modo sive onere fidelitatis. Qua conditione violata (quod feloniam vocant), sive alioquin existente casu quodam in lege conventionis expresso, aut usu gentis recepto, jus idem in eum devolvitur, cui fidelitas promissa erat. Jurisconsulti dominium directum vocant hoc ipsum jus exspectationis, sive spem aperturae feudi, quod scilicet in ipsa proprietate pura ac per se considerata consistit, etsi usus pro tempore impediatur; dominium vero utile appellant rem ipsam possessionis fructusve praesentis; Dominus vero directus pariter et utilis rursus esse potest, aut persona aut res. Persona, ut si Princeps quispiam familiave ejus sit Dominus feudi directus; res, ut si Episcopatus, aut Ducatus aut Corona, sit pro Domino feudi; tale enim jus non in homine, sed ipso territorio consistit et cum territorio de possessore in possessorem transit. Prorsus quemadmodum Jure-Consulti appellant servitutes reales, in quibus praedium praedio servit, ut cum domus domui vicinae lumen, aquam, iter debet. Porro quemadmodum homo liber, imo Princeps quivis maximus potest habere in alieno praedium non liberum, uti Regem Hispaniae Daniaeque ab Imperio feuda recognoscere constat, Imperio vere subdita, omnibusque territoriorum oneribus subjecta, ita Res

quoque summam potestatem seu Majestatem in se complexa, ut Coronae possunt alibi vasalli esse, seu jura sub feudi sive fidelitatis onere possidere. Exemplum in Corona suecica habemus; feuda enim Imperialia Pomeraniae Bremaeque non familiae Regiae, sed ipsi Coronae data sunt. Vicissim res aliqua, ut territorium, Episcopatus potest esse alterius territorii, ut sic dicam, Dominus directus, et fieri tamen potest, ut alius sit territorii dominantis, seu infeudantis, alius servientis, seu infeudati Dominus supremus. Cum enim etiam persona aut corona nullum praeter Deum agnoscens superiorem possit habere feudum, quod alium recognoscit superiorem [aliud enim est personam, aliud rem ejus personae alteri servire, obligatamque, imo subditam esse]: quidni multo magis Res alium agnoscens superiorem, ut est aliquis Episcopatus, ad Franciam pertinens, poterit Principatum aliquem, Comitatumve, aut aliud in alio (ut Imperii) territorio situm, ibique summae potestati subditum habere? Quod si in alieno potest habere territorium, potest multo facilius in alieno habere spem alicujus territorii sub certa conditione, ut extinctae alicujus familiae vel commissae feloniae, habendi. Potest ergo fieri, ut unum idemque territorium Imperio debeat subjectionem, Episcopatibus, et per eos Franciae dominium directum seu fidelitatem, Principi cuidam Imperii dominium utile, uti nihil mirum est, idem territorium exempli causa esse in dominio Sueciae, et in Imperii ditione, quia aliud longe est dominium, aliud summa potestas, quam nonnulli dominium eminens appellant, et potest maximus Princeps rem Imperio subditam, vel Principis simplicis jure, vel privati possidere, ita ut ab ipsius sententiis in ea ditione non ad ipsum, sed ad Imperium appelletur. Quodsi ergo feuda illa a tribus Episcopatibus pendentia, etiamsi extinctis vasallorum familiis

aperta, et ipso utili dominio ad Episcopatus vel. Coronam Francicam devoluta forent (quanquam an hoc fieri debeat, alia quaestio sit), possunt nihilominus Imperio subdita esse, et ea ratione homagium praestare, onera ferre, locum in Comitiis capere: multo magis nondum devoluta Imperio poterunt subesse et certe reapse suberunt, cum dudum ei fuerint subjecta nec translato summo Episcopatuum jure, etiam summum jus feudorum ab Episcopatibus pendentium: ideo nulla ratione, ut ostensum est, translatum intelligatur, nisi id expresse actum fuisse probetur, quod facti est, de quo postea dicemus.

Hinc patet posse idem territorium (ut Feuda Episcopatuum) alteri ut Imperio debere subjectionem, alteri ut Franciae fidelitatem. Fidelitas enim est longe inferior subjectione, et in certa quadam honoris servitiorumque ratione, pro more gentis viciniaeque limitata, consistit; at subjecti est sua omnia ad Rempublicam referre, seu summam potestatem cui subest, qua ei post Deum carius nihil esse potest. Ita et Suecia Imperio debet fidelitatem, subjectionem nemo dixerit [etsi Pomerania, quae in Suecorum potestate est, etiam subjectionem Imperio debeat] et in ipso Imperio nihil est tritius, quam Nobilem quendam, imo Comitem, nomine totius suae ditionis esse Principis cujusdam vasallum, non tamen ipsius sed Imperii subditum, ac proinde votum in comitiis, illius ipsius ditionis nomine habentem, idque in pace Monasteriensi expresse confirmatum est, et ideo si Episcopatus illi adhuc Imperio subessent, Comites illi Episcoporum non nisi vasalli, minime vero subditi forent, nec putandum est, eos translatione Episcopatuum in Gallos facta, deterioris conditionis redditos, nisi id actum probetur. Cum rationis sit credere, nihil in Galliam translatum esse, quam quod ad ipsos Episcopatus jam olim-pertinebat. His intellectis, facile evanescunt objectiones circa Juris quaestionem prolatae, ut cum objicitur, cessionem districtus generaliter esse factam, sine novis illis distinctionum subtilitatibus; vasallum coram Judicio Domini feudi stare debere; non debere indecorum illis videri forum Regium, quibus placet Feudum Regium; Rem incorporatam ex natura ejus cui incorporata est, censeri debere, ac proinde Vasallos Episcopatuum, non ex Imperii, sed Regni legibus esse judicandos, nec feuda Coronae distinguenda esse a feudis annexis Coronae; et falsam esse atque explosam eorum feudistarum sententiam, qui doceant, Episcopatu alienato, feuda ab eo pendentia non contineri; Episcopos Supremum in vasallos dominium non habuisse, quia ejus erant incapaces, quod contra sit in Rege; vasallos Coronae Gallicae seu Episcopatuum Galliae incorporatorum non posse amplius Imperii vasallos mediatos, sive subvasallos intelligi, quia ipsi Episcopi non sunt amplius Imperii vasalli; jam istos vasallos nec jura statuum Imperii, nisi ut vasallos Episcopales ha-Denique fore, ut aperto forte aliquo feudo horum Episcopatuum, et ad Regem devoluto, ipse Rex ejus nomine Imperii vasallus subditusve reddatur, quod scilicet sit absurdum.

Haec scilicet, intellecta solida juris ratione, facile diluuntur. Nam etsi cessio sit generaliter facta, non tamen nisi quod Episcopatuum erat, cessum intelligi debet; distinctiones autem inter vasallum et subditum, subjectionem et fidelitatem, non sunt novae, sed cum ipso feudorum jure natae, et ubique gentium custoditae et certis rationis naturalis argumentis nixae, nec Dominus directus vasalli judex competens habetur, nisi vel Persona vasalli, vel territorium alioquin subdita sint. Quod vero dicitur, incorporatum sequi naturam ejus, cui

incorporatur, id est axioma, nescio unde acceptum, nulla certe solida ratione fultum, ut solent saepe ejusmodi dicteria ambiguitatibus metaphorisque nixa. Planta naturam terrae, ramus insititius habitum arboris asciscit, unde scilicet succum trahit. Sed Feuda illa ex Gallia succum trahere, etiam post cessos Episcopatus, non puto. Et vero non feuda ista coronae sunt incorporata, sed jus quoddam in ipsa competens, quod scilicet Episcopis antea competebat. Jus autem quod Corona habet in alieno, non Leges Coronae, sed alieni territorii sequitur, prorsus quemadmodum actor sequitur forum rei, et jus in rem locum rei sitae. Episcopatibus alienatis feuda ab iis pendentia non intelligi alienata, nemo nostrum dicit. Intelligitur scilicet omne illud jus alienatum, quod Episcopatui competebat, ac proinde si non summa potestas saltem dominium directum, nisi forte cessio Episcopatus restringatur ad ea, quorum possessionem Cessionarius jam tenebat, ut hoc loco non sine ratione dici potest. Nec refert Episcopos incapaces fuisse summi juris, Regem vero ejus esse capacem. Quid tum? an ideo quia Rex ejus capax est, etiam habere debet? Imo contra successor non ex sua, sed antecessoris persona metiendus est, quam repraesentat. Caeterum fatendum est, Vasallos Episcopatuum non amplius esse Imperii subvasallos. Sed nihil refert, sunt enim nihilominus Imperii subditi, personis ditionibusve. Subditum autem Imperii esse, non pendet a qualitate Vasallagii, sed nec Imperii esse statum. Constat enim, eos qui feuda majora Imperio immediate subjecta, at ab aliis in Imperio, aut extra Imperium Principibus recognita possident, non ideo minus eorum feudorum nomine Imperii status esse solere. Denique apertum aliquando feudum Regem ab Imperio recognoscere, si modo id Imperio placet, aut actum esse concedimus, ut ad Regem devolvatur, nihil habet absurdi, aut infra dignitatem Regiam positi, ut constat tot exemplis.

Superest facti quaestio. Etsi enim concessa suprema in Episcopatus potestate, non ideo sequatur, cessam supremam in feuda ab Episcopatibus recognoscenda potestatem, potuit tamen fortasse id expresse actum esse, quod an verum Et primum necesse est ad id conficiendum sit videamus. afferri probationes clarissimas: neque enim praesumitur alienatum aut renuntiatum, cum id facti sit; sed et constat apud ICtos, talium tantique momenti territoriorium alienationem, non conjecturis rationibusque probabilibus, sed argumentis irrefragabilibus esse inducendam; idque sana ratione nixum est, talia enim merentur profecto expressam claramque mentionem. Videamus ergo, quae rationes afferantur. Eae vero, fateor, frigidiusculae sunt: petuntur autem partim ex mente, partim ex verbis transigentium. Ex mente: scilicet non videri credibile, Plenipotentiarios Caesareos, qui cessionem Episcopatuum offerebant, ut ditiones Austriacas servarent, oblatum ipsosmet suum extenuasse. Sed primum non Plenipotentiariorum Caesareorum, imo nec Caesaris ipsius hoc loco mens pro regula interpretationis haberi potest; neque enim Caesar, sed Imperium totum transegit, Ordinibus autem talia affingi non possunt. Quanquam nec Caesari possint, nam ut taceam, nullas fuisse ditiones Austriacas hac oblatione servatas servandasque, cum et Alsatiam Galli quam solam Austriacarum ditionum tenebant, retinerent; hoc, inquam, ut taceam, constat ex actis publicatis, Plenipotentiarios Caesareos jam tum interpretationes ejusmodi a Servientio prolatas acrius, quam nunc ipsi vasalli, rejecisse. Contra satis mens Caesaris Ordinumque apparet, relinquere Galliae, quae jam tenebat, non nova sine ratione donare. Semper in obscuris quod minimum

est, sequimur, favor pro reo est, aut obligato, contra actorem et obligantem. Et vero minime favorabilis est omnis illa Coronarum satisfactio, ac proinde restringenda potius quam amplianda. Nam initio nihil ex Imperio sese petere, libertatis tantum assertores, oppressorumque servatores venire profitebantur. Ac proinde, etsi pax cujus amore satisfactio concedebatur, favorabilis fuerit, facienda tamen Pax erat, quanta minima fieri poterat Imperii jactura. Quare quod dicitur in objectionibus promissiones interpretandas contra promittentem: eam ego juris regulam nuspiam invenio, contrarium semper verum credidi. Et vero tum maxime contra obligantem torquenda est interpretatio, cum ipse contractui legem dixit, cum clarius omnia concipere potuit, ut poterant certe duae Coronae rerum per Germaniam tunc potientes. Porro ut ad verba veniamus, manifestum est, feudorum cedendorum nullam plane fieri in instrumento pacis mentionem, neque expressam, neque ulla consequentia extorquendam; nam si quis solam istam phrasin: Episcopatus cum omni suo districtu esse cessos, ad tot Principatus, Comitatusque neque nominatos unquam, neque jam tunc a Gallia (ut veri Episcopatuum districtus) possessos, transferendos, sufficientia esse putat, nae ille peculiarem interpretandi artem sibi finxerit! Contra verba sunt in ipso instrumento, quae contrarium satis manifeste evincunt. Primum enim cum dicitur, Episcopatus cum suis districtibus cedi, reservatur in illorum ipsorum Episcopatuum districtu solum Jus Metropolitanum Archiepiscopi Trevirensis, quod argumento est, districtum Episcopatus de ditione ejus proprie dicta, jam tum a Rege possessa, cum omni scilicet jure ad eam pertinente accipi, in quo nihil certe poterat reservari praeter jus Archidioecesanum. si tot Principatus, de quibus tunc, cum articulus iste conciperetur, nemo somniabat, cessi fuissent, nullum est dubium, plurima alia annotanda, restringenda, excipienda fuisse occursura.

Sed ecce aliud rei argumentum efficax, quod ab ipsis vasallis non satis observatum miror, cum tamen plurimum faciat, ad causam eorum stabiliendam. Scilicet recte quidem annotant illi: solum ex feudis Episcopalibus extra Episcopatuum districtum sitis, nominari Moyenvicum quasi Regi cedendum, ergo caetera longe majoris momenti, cum quibus nulla Moyenvici comparatio est, fuisse multo magis nominanda: quod cum factum non sit, solum Moyenvicum pro cesso habendum esse. Exceptio enim firmat regulam, in casibus non exceptis. Respondet Dominus Plenipotentiarius Gallicus, Moyenvicum situm esse in Episcopatuum districtu, sed ni fallor, in his verbis: intra Episcopatus districtum esse, captio est. Id hoc loco dicimus esse intra Episcopatus districtum, quod de Episcopatus ditione est, at vero Moyenvicum ditionis erat Lotharingicae, ut expresse dicitur in articulo: cum Carolus. 62 pacis Pyrenaeae, quem locum miror a partibus non observatum. At respondet Dnus Plenipotentiarius, non semper exprimenda esse potissima, idque hoc exemplo confirmare conatur: in eodem instrumento pacis quatuor exiguas ac desolatas villas ad Brisacum pertinentes fuisse nominatas, at vero tot Alsatiae et Suntgoviae dynastias non fuisse expressas. Sed facilis conjectura est, cur id fortasse factum sit. Alsatiae enim et Suntgoviae nomine et Dynastiae continebantur, at Brisaci nomine non continebantur villae; est enim ditio, ut Alsatia, nomen juris, sive potius cujusdam jurium Universitatis. At oppidorum municipalium nullam Rempublicam constituentium nomina non sunt juris sed loci, nisi aliter exprimatur. Aliud enim est oppidum nominare

quod villas circumjacentes non continet, aliud praefecturam: erant ergo hae villae separatim nominandae.

Est et aliud magnarum virium pro vasallis argumentum, scilicet quosdam horum vasallorum hoc ipso instrumento Pacis in haec ipsa feuda fuisse expresse restitutos, idque in tractatibus Noribergensibus sine cujusquam contradictione executioni datum. Imo quod amplius, ab ipsa Gallia haec ipsa restitutio facta est, ne protestatione quidem ulla jurisque reservatione interposita. Et vero cur Imperium Homburgi nomine Lotharingo vi ejusdem instrumenti Pacis satisfacit, si Homburgum cum toto Comitatu Saraepontano Coronae Gallicae, si Diis placet, portio est?

Quare postrema quae restat objectio facile repellitur, scilicet Servientium Regis nomine haec feuda postulare non destitisse, quanquam ergo Caesar atque ordines negarint, cum tamen, durante illo litigio, conclusa Pax sit, ea pro concessis habenda. At contra est: nam si duo tractantes de venditione aliqua aliove negotio inter se altercentur, emptor aliquid rei vendendae adjici contendat, ut domui hortum vicinum (domui alioquin fortasse quodammodo obligatum), venditor se hoc adjecturum neget, et indecisa lite, signetur nihilo minus contractus, nemo non dicam ICtorum, sed ne rusticorum quidem dubitabit, quin sit judicandum pro venditore; cum enim indecisa manserit de horto quaestio, contractu de domo nihilo minus signato omnia quoad hortum integra, inque priore statu mansere, ac proinde judicandum pro possessore. Quare aliorum statuum, ut Electorum Brandenburgici et Palatini, querelas contra instrumentum pacis frustra moventium, exempla huc non pertinent; hic enim non modo Principum particularium, nempe vasallorum, sed et ipsius Caesaris Imperiique declarationes intervenere, et nihil in contrarium

instrumento pacis expressum est. Ex his ergo, quae omnium inter partes disceptatorum vim et potestatem continere videntur, prona conclusio est, nullo juris vel colore, possessionem libertatis, qua vasalli Episcopatuum gaudent, vel Imperii in eos supremam potestatem nunquam interruptam amplius turbari posse, et ab ea sententia maximum Regem, qui pro sua animi magnitudine ipsi Imperio arbitrium detulit, non videri alienum.

#### II.

Ulterior ex parte Christianissimi Regis diluitio finalis et praetensae fundamentalis refutationis nomine Dominorum Vasallorum Metensium, Tull. et Virod. laudabilissimo Imperii directorio 1. Febr. 1670 exhibita Sacri Rom. Imperii Electorum, Principum et statuum Legatis etc.

#### Ad 1.

§ 1. Non est credibile, plenipotentiarios Caesareos, qui offerebant cessionem Episcopatuum, ut ditiones Austriacas servarent, oblatum ipsosmet suum extenuasse ac districtus vocabulum restringendi causa adjecisse.

Respondetur: multo minus credibile est, nec si factum esset, vim haberet, plenipotentiarios Caesareos praevaricatione inexcusabili usos, plus etiam in Gallos quam possidebant, prodegisse. Sed et aliter se sentire ipsi expresse contestati sunt, ac longe quidem acrius, quam nunc ipsi vasalli. Sed etsi haec tam prava Caesarianorum mens fuisset, prodigalem esse de alieno, non potuit ea supra consensum Statuum quicquam operari.

§ 2. Legati Regis nec apicem ullum, qui cessionis generalitati contradiceret, admittere voluerunt, unde rejecta dominii temporalis a Caesarianis tentata restrictio.

Respondetur: imo admisere vocem districtus, quae jam restrictoria est; excludit enim omnia extra jurisdictionem, ditionem, territorium. Temporalis dominii restrictionem, quippe non necessariam recte rejecerunt, nam Ecclesiastica quippe ad pontificem et Ecclesiam pertinentia non potuere cedi in instrumento pacis. Ipso fatente Dno plenipotentiario, qui addit: ideo Gallos dominii temporalis restrictionem rejecisse, quia plus in cedentium potestate esse negabatur.

§ 3. Reservatum est in cessione solum jus Metropolitanum Archi-Episcopi Trevirensis evidenti argumento, caetera omnia cessa esse, nam exceptio firmat regulam in casibus non exceptis.

Respondetur: ex omnibus iis, quae in districtu sunt, reservatum est solum jus Archidioeceseos, quippe in districtum, seu intra ipsum cessorum Episcopatuum territorium competens. Unde non male inferetur, caetera omnia scil. in ipso districtu comprehensa, cessa esse, sed hinc nihil inferetur ad feuda extra districtum.

§ 4. Cessio facta generaliter, sine noviter inventa distinctione dominii in plenum et minus plenum.

Respondetur: Cessio districtuum generaliter facta est. Sed etsi jurium facta concessio absoluta credatur, non potest tamen plus quam in cesso fuit, cessum intelligi; jam ipsis Episcopis vel Episcopatibus nulla in feuda competiit superioritas: ergo nec Coronae Gallicae. Distinctionem inter dominium plenum et minus plenum (ac proinde in casu proposito inter proprietatem et usumfructum, dominium directum et utile, allodium et feudum) noviter id est demum a condito

instrumento pacis excogitatam dicere, inauditum ac proinde plus quam novum est.

§ 5. Caesarianorum et Vasallorum restrictiones, declarationes, protestationes sero factae sunt.

Respondetur: non potest sero factum intelligi, quod fit instrumento aliquo integro nondum subsignato absolutoque, etsi formula tantum partis alicujus certive articuli conscripta sit. Constat enim, articulos ejus modi, per partes, ante totam tractationem perfectam, non obligare. Quanquam etiam sine ista declaratione vel protestatione, 'ne ipsa quidem instrumenti pacis verba aliud quiddam importent.

§ 6. Nibil nocebit immedietati statuum, qui alia quam feudorum contraversorum ratione status sunt, avelli ab imperio et Coronae Gallicae incorporari, cum utile per inutile non inutiletur.

Respondetur: nihil scilicet nocebit comiti Saraepontano totius comitatus nomine subditum fieri Gallicum, nihil caeteris, quorum magna ditionum pars imperio eximetur. Et magna liberalitas est gloriari ac pro beneficio venditare, relinqui ea quorum auferendorum ne fingi quidem praetextus possit. Nihil nocebit imperio tot membra amittere, nihil ipsis Vasallis privilegia, Regalia, Superioritates, vota in Comitiis, caeteraque principum ac statuum jura. Neque enim, opinor, in comitiis Regni Gallicani, si qua unquam conscribentur, ad simile voti sessionisque jus admittentur. Verba haec profecto domini plenipotentiarii vix non sunt irridentis insultantisque. Cur ergo Princeps Veldentianus, cur Comes Saraepontanus, aliique in ipso instrumento pacis restitui jubentur, si vi ejusdem Inst. pacis eodem momento rursus avellendi sunt?

Ad 2.

§ 7. Parlamentum Metense non egit contra Instrumen-

tum pacis, nec contra honorem dominorum Vasallorum, citando eos sub poena criminis laesae majestatis et confiscationis. Quia usum est judiciali forma etiam in camera et judicio aulico usitata, nec debet vasallis indecorum videri forum Regium, quamdiu ipsis utile videtur feudum Regium.

Respondetur: 1. manifestum est, curiam Metensem (nomine coronae Gallicae) non esse, nec tempore edicti fuisse in dominii supremi possessione in feudis controversis, ergo in ejus possessione est Imperium. Possessionem autem alicujus turbare, est contra pacem, praesertim si fiat minis gravibus et atrocibus in subditos ejus, qualis est minatio poena laesae majestatis et confiscationis. Ergo hoc edictum fuit contra pacem Monasteriensem, ad instar diffidationis et denunciationis belli particularis. Judicia imperialia possunt subditis Imperii minari poenas, quae a subditis expeti possunt, extranea non possunt. A Feudo ad forum non valet consequentia, sed, etsi revera feuda ista essent sub ditione Gallicana, tamen vasalli non essent regis Galliae subditi, nec sine insolentia possunt, ac proinde non debent citari sub poenis personalibus, qualis est laesae majestatis, sed solum sub poena amittendi feudi. Ut proinde Parlamentum Metense sine controversia atrociter injurium fuerit in personas et honorem tantorum principum ac statuum Imperii, non sine audientium atque haec fastus specimina intempestiva mirantium stupore.

#### Ad 3.

§ 8. Pactorum sensus non est petendus ab unius partis declaratione, maxime ipsius obligatae.

Respondetur, imo, si sit tempestiva, uti hoc loco ante conclusum tractatum. Fingamus, Titium et Cajum inter se tractare, illum de emenda, hunc de vendenda domo pro certa

summa: pone Titium concepto, sed nondum subscripto absolutoque venditionis instrumento velut pertinentiam domus praetendere certum hortum domui assitum, Cajum venditorem contradicere ac protestari, se alia mente non subscribere quam ut hortus excludatur; contra Titium protestari, non aliter se subscripturum, quam ut includatur. His protestationibus interpositis subscribere nihilominus utrumque, reservato dissensu. Hoc casu nemo prudens judex dubitabit, pro possessore obligatoque pronuntiandum, semper in dubio tali minus sequendum, hortum potius retentum quam translatum censeri debere. Applicatione nihil facilius vid. infra § 10.

#### Ad 4.

§ 9. Translatio ista Episcopatuum non est odiosa sed favorabilis, quia ad pacem Imperii et publicam utilitatem directa.

Respondetur: potuit debuitque pax Imperii procurari quam minima fieri potuit ejus deminutione, itaque quanto major deminutio, tanto magis odiosa est. Ipsi Galli Suecique testati sunt, nolle se imperii spoliis augeri. Ut taceam confirmationem rei odiosae esse odiosam: odiosam autem Episcopatuum occupationem initio fuisse nemo prudens ambigit.

#### Ad 5.

§ 10. Brandeburgicus et Palatinus Electores ut consentirent translationibus dominiorum suorum, aequum erat, quia amittebant suum. Vasalli Metenses translationi in coronam Gallicam ut consentirent, necesse non erat, cum omnia sua retinerent, Imperii tantum jure translato.

Respondetur. Nullius cujusquam consensu opus est ad publicam securitatem, quam is nec sibi nec aliis praestare

potest, sed Imperium utilitatis publicae causa Vasallos transtulisse, nondum ulla rationis specie probatum est. Sed etsi Imperii jus in Galliam translatum sit, non est translatum nisi jus in districtus. Imo etsi translatum esset jus Imperii in ipsa feuda, non potuit tamen majus transferri, quam quod Imperium habuit. Imperii autem suprematum Gallico moderatiorem constat. Sed huc descendere, nihil necesse est, sufficit Imperium nihil tale transtulisse.

§ 11. Protestationes laesorum instrumento pacis omnium consensu habitae sunt nullius momenti, alioqui in tanta protestantium multitudine nunquam potuisset concludi.

Respondetur: ita est, at hic non laesorum statuum protestatio, sed ipsius Imperii contrahentis tempestiva declaratio habetur. Tantum abest ut praeter literarum intercessionalium officium, quarum solarum hoc loco D<sup>n</sup> plenipotentiarius meminit, nihil sit ab Imperio actum. Praeterea Vasalli non ut laesi ab Imperio protestati sunt, Imperium enim eis non nocuit sed prospexit, verum potius contra laesuras Gallorum interpretationes se muniverunt.

§ 12. Si quaeratur: Cur Rex Galliae ordinibus pro vasallis Instrumenti Pacis tempore scribentibus non responderit, nec contrariam amplius voluntatem declaraverit, ut cessisse videri possit, sciendum est, negotium plenipotentiariis ut alia commissum, non responsum, quia non amplius responsio urgebatur a vasallis, qui fortasse omnem impetrandi spem objecerant. Nec operae pretium fuisse, talium disceptationum causa pacem tardare.

Respondetur. Fateor ex solo Regis silentio consensum non probari sed alio principio vid. § 8. Tulit tamen suspicionem aliquam. Ordines certe merebantur responsionem vel hanc saltem, rem ad plenipotentiarios, qui se defectu instructionis excusabant, remissam esse. Responsio cui bono bis urgeretur? Nonne unae literae ab Imperio sufficiunt, impetrandae responsioni? Non fuisse operae pretium hujus rei causa pacem tardare, vix persuaserit: tot principatus comitatusque et omnino tot status et immediatos ab Imperio avelli, non est res minuta.

#### Ad 6.

§ 13. Res incorporata ex natura rei cui incorporata est, censeri debet, facta quippe confusione similiter Vasalli isti Regii non ex Imperii, sed Regni Legibus.

Responsio est facilis. Aliud est jus omnimodum suprematus seu territorii coronae Gallicae incorporatum esse, uti in ipsos tres Episcopatus, aliud est incorporatum esse solum jus dominii directi in feuda, jure Suprematus seu Dominii supereminentis Imperio reservato. Tres illi Episcopatus jam nunc sunt partes Reipublicae Gallicae subjectae, ejusque proinde Legibus ac juribus uti debent. Ast horum Episcopatuum feuda neque nunc sunt, neque in casu aperturae erunt partes coronae Gallicae, sed manebunt partes et status Romani Imperii, etsi ad Galliam pertinentes. Quemadmodum nihil impedit, maximum principem in alieno territorio aliquid jure privato possidere. Si Brabantia incorporaretur omnino Regno Castiliae, ita ut omnis Rex Castiliae quandocunque futurus deberet esse dux Brabantiae, nihilominus posset manere pars Imperii.

§ 14. Igitur frustra hic impugnatur distinctio inter feudum coronae et connexum coronae.

#### Ad 8.

§ 15. Vasalli ita arguunt. Moyenvicum specialiter nominatum est, ex feudis Episcopalibus quasi Regi cessum. Ergo

caetera pro non cessis habenda. Plenipotentiarius Gallicus ita potius arguendum censet: Moyenvicum extra controversiam in districtu Episcopatuum situm est. Ergo si unius nominatio est alterius exclusio, sequetur, etiam feuda in districtu Episcopatuum sita a cessione excludenda esse. Contra ea quae ipsi vasalli hactenus concessere.

Respondetur: Manifestum est peculiarem quandam rationem fuisse, cur expresse nominaretur Moyenvicum, quam miror a Dno plenipotentiario omissam, quia scilicet Moyenvicum pertinuit ad Ducem Lotharingiae, unde repetitur haec Moyenvici cessio in art.: cum Carolus. 62 Pacis Pyrenaeae. Igitur Moyenvicum non fuit proprie tunc districtus Episcopalis, sed potius Lotharingici. Verba pacificationis Pirenaeae id manifeste probant, quae haec sunt: "ita tamen ut reser-"vetur primo et excipiatur Moyenvicum quod cum NB. statui "Lotharingiae includatur, suae Majestati Christianissimae vi "tractatus Monasterii conclusi vicesimo quarto die octobris "anni supra millesimum (sic! Addendum: sexcentesimum) "quadragesimi octavi cessum fuerat." Manet ergo firmum argumentum vasallorum: solum Moyenvicum ex feudis extra districtum Episcopatuum sitis coronae Gallicae incorporandis nominatum est: ergo caetera feuda tanto magis pro exclusis sunt habenda, praesertim cum longe importantiora sint eorum pleraque, quam Moyenvicum, ac proinde specialem expressionem magis meruerint.

Incipiunt novi numeri in scripto D<sup>ni</sup> Plenipotentiarii, nescio quo consilio: hos ergo persequemur.

#### Ad 1 nihil.

#### Ad 2.

§ 16. Nil certius est ac in ipso jure receptius, non tam

cedentis sive offerentis, quam acceptantis vel recipientis mentem ac declarationem esse attendendam.

Respondetur: imo contra. Non credo, ullo autore, ulla ratione stabiliri hoc assertum posse. Si ego tibi dem aliquid, et in momento traditionis vel ante, tu dicas te accipere dono, ego dicam me dare commodato, et durante dissensu nihilominus sequatur traditio, nonne meis potius, quam tuis verbis standum erit? adde sup. § 8.

#### Ad 4.

§ 17. In ipso Instrumento pacis dicitur Episcopatus eo modo cessos Regi, quo spectabant ad Imperium, id est cum supremo dominio.

Respondetur: Episcopatus ita cessi sunt cum omnibus intra eorum districtus, feuda extra districtus hoc modo cessa non sunt, demto Moyenvico.

§ 18. Falsa est Feudistae illius sententia, qui docet alienatione Episcopatus feuda ab eo pendentia non contineri.

Respondetur: concedendo totum. Qui cedit Episcopatum, cedit simul ejus jura, ac proinde feuda ab eo recognoscenda; sed non plus cedit, quam Episcopatus in feudis illis jus habuit, nam tunc habuit nullum in iis jus supremi dominii. Ergo hoc nec cessum intelligi debet. Finge Imperium cedere Suecis supremum dominium in Bremam una cum omnibus civitatis juribus: pone civitatem habere territoria quaedam sub jurisdictione comitatus Oldenburgensis: tunc cessum erit quidem supremum dominium in civitatem, sed non in ea, quae nec ipsa civitas supremo dominio habuit.

§ 19. Quatuor exiguae ac desolatae villae ad Brisacum pertinentes nominatae sunt speciatim, contra tot dynastiae Alsatiae et Suntgoviae non nominatae. Ergo non sunt omnia speciatim exprimenda.

Respondetur: Fateor non esse omnia nominanda, sed si quid speciatim nominetur et urgeatur, praesertim minus principale, ut Movenvicum, cactera magis principalia non nominata, imo manifeste controversa, nisi aliqua inclusionis ratio appareat, quae nulla est, pro exclusis habenda sunt. Exinde nominatio unius non est sua natura exclusio caeterorum, modo aliunde appareat generalitas. Sed quando ea non apparet, tunc nominatio rei certae est argumentum contra generalitatem, quia alias nominatio fuisset supervacua. alia ratio, cur villae Brisaci cessione comprehensae nominatim expressae fuerint. Quia oppidum aliquod municipale nullam constituens Rempublicam, non est nomen juris regulariter, sed facti. Unde oppido aliquo donato vel vendito, non sequitur jura seu pertinentias ad praefecturam in illo oppido habitam donata esse. Si Elector Palatinus alicui venderet oppidum Oppenheim, pagi pertinentes ad praefecturam Oppenheimensem non essent venditi, sed simpliciter ipsum oppidum, uti jacet. At si diceretur Stadt und Amt Oppenheim, continerentur villae et pagi ad praefecturam pertinentes. Cum igitur oppidum per se sit nomen loci, non juris, pertinentiae istae merito sunt expressae.

#### Ad 5.

§ 20. Dn. Serviens ursit vocem *Dioeceseos*, Dni Caesareani vocem *Districtus temporalis*, tandem placuit vox districtus: nemini hinc praejudicatum.

Respondetur concedendo: Praesertim cum nunc ne ipsi quidem Galli Districtus voce Ecclesiasticum, id est dioecesin intelligant, sed temporalem, cujus solius in pacificationibus ratio haberi potuit, et ipse Dn. Gravellius venia a manibus Dn. de Serviens prius petita nuperius innuit, non fuisse, cur dioeceseos vocem valde urgeret.

#### Ad 6.

§ 21. Promissum contra eum potius qui promittit, nempe hoc loco Imperium interpretandum.

Respondetur: hoc axioma in nulla juris ratione fundatum est, imo contra in dubio pro obligato pronunciandum. Quia semper in obscuris quod minimum est, sequimur. Habet tamen aliquid ex vero allegatum axioma, quando in promittentis postestate est verba concipere, unde nonnunquam incautis imponit. Nimirum isti dicere solent: verba contra eum interpretanda, qui ea concepit, (unde contra stipulantem, non contra spondentem), item in cujus potestate fuit verba intrudere quae volebat. Imputet enim sibi quod hac praesente potentia sua non satis usus est. Jam in Gallorum potestate tunc magis erat, quas vellent conditiones obtrudere, quam Imperii recusare, ipso Dno Gravellio passim innuente. Ergo contra Gallos potius interpretatio facienda est.

§ 22. Non sequitur: Episcopi nullum habuere in feudis supremum Dominium, ergo nec Rex cessionarius, quia Episcopi ejus erant incapaces.

Respondetur: recte negatur haec consequentia. Nam Episcopi ipsos Episcopatus suos supremo dominio non habuere, quos tamen ita habet Rex. Interea tamen non sequitur vicissim: Episcopatus sunt cessi cum supremo dominio, ergo omnia jura Episcopatuum sunt suprema. Potest enim juris alicujus supremi universalis annexum esse jus aliquod particulare non supremum. Uti principatui alicui summo jus civitatis vel domus civilis et subjectae in certa urbe vicina.

#### Ad 8.

§ 23. Dubium esse non potest, vasallos Episcopatuum coronae Gallicae incorporatorum non posse adhuc esse status

Imperii immediatos, nec Imperatoris vasallos medios seu subvasallos.

Respondetur: fatendum vasallos Episcopatuum, qui non sunt amplius Vasalli Imperii, non posse esse subvasallos Imperii. Sed hinc minime sequitur, non esse status immediatosve Imperii. Ipsa territoria feudalia ab Episcopatibus recognoscenda extra eorum districtus sita, sunt ut antea, ita nunc quoque territoria Imperii jure superioritatis, immedietatis et regalium praedita, etsi eorum dominium utile seu jus praesens spectet ad vasallos saepe memoratos, dominium directum, seu jus in casu aperturae ad coronam Gallicam. Sed hoc jus in territorium cujuscunque sit, non mutat qualitatem ipsus territorii universitate jurium, superioritate, cessione, voto, regalibus etc. praediti.

#### Ad 15.

§ 24. Probandum est vasallis, se jura statuum et immediatorum non ut vasallos Episcopales, sed aliunde habere.

Respondetur: hoc per se patet. Quatenus Vasalli non comparebunt nisi ut pares curiae Episcopi, in comitiis vero comparent ut status, et ipsi sui domino feudi, cum quidem adhuc in comitiis Episcopi illi comparerent, ad latus ponuntur. Ratione territorii feudalis status sunt, at non qua feudale, sed qua territorium est. Ipsum jus status et immedietatis ab Episcopatibus in feudum habent, non ergo pugnant, eundem ratione ejusdem simul et vasallum cujuscunque et Imperii immediatum esse. Uterque enim est status immediatus, alter in re seu dominio utili, alter in spe et directo.

### Ad 17 caeterum quae de juribus.

§ 25. Restitutio quorundam Vasallorum in sua bona instrumento pacis expressa, ut Palatini Veldentii et comitis

Saraepontani etc. intentioni Regis non obstat, tum quia haec restitutio cooperatione ipsis Regis obtenta non debet in damnum ejus detorqueri, tum quia sufficit, vasallis istis territoria sua restitui, licet dominium supremum pertineat ad Regem.

Respondetur: quemadmodum cooperatio Regis velut beneficium non debet detorqueri in damnum benefactoris, ita nec in damnum beneficiarii, ne damnum beneficio praeponderet. Dicere vasallos in sua territoria Instrumento pacis restitutos, cesso licet Regi supremo dominio, nullo colore sustineri potest. Cur enim Imperio tum in Instrumento pacis promitteretur, tum in executione Norica praestaretur ista restitutio, cum comitatus etc. reapse non sint amplius membra Imperii (ex adversariorum intentione), sed coronae Gallicae? Cur non vel minimo apice dictis locis eorum restitutioni haec clausula adjecta est, unde appareret, eos non Imperio, sed Galliae restitui, nec in sua jura superioritatis ac regalia pristina reponi, sed in subditos Galliae, inopinata capitis diminutione, transformari? Denique cur Imperium Homburgi nomine Lotharingo satisfacit, si totus comitatus Saraepontanus, cujus pars Homburgum, non Imperii sed Galliae nunc portio est? Novae sunt hae et quaesitae praetensiones, quae antequam evincantur, Imperium manet in possessione.

§ 26. Si Vasalli Episcopatuum Metensium ratione dominii utilis sunt status Imperii, Rex Galliae ratione dominii directi ibidem status Imperii erit. Quod jam tum tempore condendi instrumenti pacis indignum Regia Majestate visum est, ac proinde non nunc per interpretationem admittendum.

Respondetur: negari non potest, si vasallus sit status Imperii, etiam dominum directum fore, sed in spe, nempe in casum aperturae, sed an in casu aperturae Rex ipse, an vero Episcopus Metensis nomine Episcopatus sui, licet Regi subditi ratione feudorum apertorum, status Imperii futurus sit, alia quaestio est. Et fac Regem ipsum Imperii statum fieri, non debet ejus fastigio indignum videri id, cujus nec Monarchiam Hispanicam, nec Daniae, Sueciaeque Reges puduit. Sed haec in eventum aperturae differenda.

# H.

Notae breves selectae
ad Capitulationem Leopoldinam,
interpretationis Politicae
specimen.

| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

### Praefatiuncula:

# de usu interpretationis politicae ejusque discrimine a juridica.

De jure publico Germaniae, id est de potestate et officio et gradibus Magistratuum formaque Reipublicae nostrae multa et spissa extant volumina, variis Actis Publicis, conventionibus, Legibus scriptis, consuetudinibus et exemplis, ad usum et possessionem probandam valituris referta. Mihi vero omnia ex fructu aestimanti, qui ex unaquaque re percipi possit, ita visum est, plus satis extare ejusmodi librorum, deesse vero, qui non de jure, sed facto publico agant.

Quid refert enim scire, quid faciendum sit, si nescias, quid fiat? Frustra veteres naeniae legum et capitulationum inania armatis Principibus occinuntur: inter arma silent leges: neque ullum ab omni memoria exemplum est, quo discamus, principem exercitu instructum, aspectu sigilli sui aut schedae membranaceae terriculamento velut capite Medusae objecto, retentum, a vi abstinuisse. Nisi forte de Amurate Turca fabulam credimus, quem ajunt instrumentum Pacis cum Ladislao Hungariae et Poloniae rege initae, bello rursus moto, vexilli loco exercitui suo praeferri jussisse ejusque virtute victoriam obtinuisse. Quod cum hodie non succedat,

deponamus age inutilem curam et juris publici studium, quale vulgo sectantur, illis reliquamus, qui argento conducti sunt, ut causam nostram tueantur, coloribus undique conquisitis, quibus in tanta pactorum et legum et exemplorum varietate nunquam deerunt, quae speciose ad quidvis probandum dicantur. Ipsis vero Principibus non de eo quod loquendum scribendumve, sed de eo quod agendum est, deliberantibus, duarum tantum rerum habenda ratio est, officii scilicet et dignitatis.

Officium eorum paucis continetur regulis, ut scilicet eorum curam gerant, quibus a Deo praepositi sunt, unde salutem patriae, et quietem publicam et commune bonum omnibus antehabere debent, quae ita in aperto sunt, ut plerumque consulentibus conscientiam suam, sine multo studio constare credam, quid faciendum sit, quidque rectum sit pravumque, ne ipsis ex lectione ingentium de jure publico librorum officia sua discenda putemus.

Dignitas autem, alterum agendi principium esse debet illis, quos in summo loco collocavit Deus, qua potentiae quoque et ditionum conservatio, et illud omne continetur, quod ad status Rationem pertinet. Est enim Majestas vel Superioritas radius quidam relucentis autoritatis divinae, qui neque ineptiis prostitui, neque levitate prodi debet: quae eo dicere volui, ne videar contemtum juris et legum probare, dum admoneo quam parum consiliis principum ab illo decantato ac vulgari publico jure lucis accedat.

Sane si Respublica Germaniae bene constituta esset, si arma justa semper legibus praesidio essent, si certae manerent poenae delinquentes, denique si securitati publicae satis esset consultum, peccatum foret jus alia re quam legibus metiri; nunc cum in tanta rerum perturbatione saepe sibi quisque consulere cogatur, profecto non tenebimur plus quam alii illis legibus, quibus nemo nisi faventibus paret.

Considerandum est, in omni Republica leges non nisi potentium placita esse, quibus recte paretur, quamdiu securos praestant obtemperantes, at cum potentia exuti sunt, vel sententiam mutavere, cessat obligatio. Quare Legum quoque interpretatio duplex est, alia juridica, alia politica; alia ex jure, alia ex facto. Ex jure cum inspicimus, non quid senserint legislatores, sed quid sensisse velint videri, aut etiam ubi leges accommodamus aequitati, ac saepe dicere cogimus, non quod volebant Legumlatores, sed quod velle debebant. Ex facto cum sophismata politica et arcanos affectus rimamur, legum specie velatos, et in causas inquirimus, quibus ad Legem ferendam impulsi fuere.

Talia sunt, quae ex arcana Procopii historia circa Novellas Justiniani et ad juris Canonici illustrationem ex Pauli Servitae dissertatione de inquisitione et concilii Tridentini historia et Alteserrae decretalibus ad juris Canonici illustrationem sumi possunt. Et Acta Comitiorum homini Politico praeclaram materiam suppeditabunt Recessibus imperii illustrandis. Nemo credo rectius instrumentum Westphalicae pacis interpretaretur, quam Volmarus, aut Avauxius, aut Salvius, contrahentium ministri. Et Capitulationis Leopoldinae interpretationem politicam a quo rectius didicerimus, quam ab eo qui concepit, Electore Moguntino ejusque primariis ministris? Tametsi enim jus interpretandi, sive interpretatio juridica, non competat nisi ipsi Imperatori cum Collegio Electorali sumto, ex facto tamen quis fuerit sensus verborum saepe obscuriusculorum et non sine artificio positorum, ab illis disci debet, qui verba concepere. Quemadmodum etiam inter privatos is qui instrumentum aliquod callide et sophistice 394 Notae

conscripsit, suas ipse artes optime edisserere potest, etsi saepe contra ipsum et contra ipsius mentem in jure interpretatio fieri debeat. Arcanam ergo legum historiam et reconditos verborum sensus, verbo, Politicam interpretationem ab iis discere debemus, qui eas scripsere, aut qui illis fuere familiares.

Hujus ergo interpretationis Politicae exiguum specimen dabo, in quibusdam Capitulationis Leopoldinae locis, quoniam illis qui ad eam conscribendam adhibiti fuere, aliquamdiu familiaris fui. Ut eo exemplo alii excitati uberioribusque praesidiis instructi, caeteras juris Germanici partes simili ratione pertractent. Operae vero pretium erit, ea potissimum loca inspicere, in quibus Capitulatio Leopoldina differt a prioribus, et causas ex scriptorum affectu, et illius temporis statu indagare. Tametsi aliquando aliqua etiam loca ex prioribus capitulationibus repetita, re ita ferente, attingemus.

## Notae ipsae.

Ante omnia annoto, passim, ubi in aliis Capitulationibus de conservandis Statuum privilegiis et juribus sermo erat, in hac Leopoldina adjectam immediatae imperii Nobilitatis mentionem, — vide artic. 3. verb. die unmittesbare Reichs-Ritterschafft mit eingeschlossen — quoniam ipsa status nomine comprehendi non potest, ex quo status definitio recepta est (quae tamen difficultate non caret) ut sit is, qui votum et sessionem habet in Comitiis. Haec insertio non alii quam Moguntino tribuenda est, qui suae memor originis protectorem sese ferebat immediatae nobilitatis, quod postea magis potuit, cum soederi Antipalatino accessit, aut potius caput se

praebuit, quod Ecclesiastici Principes cum Lotharingiae Duce inierant, ubi inprimis Nobilitatis Rhenanae causa agebatur. Haec adeo vera sunt, ut sciam agitatum an ratio inveniri posset immediatae nobilitati vota parandi in Comitiis, secundum loca sive provincias, novis quibusdam scamnis post Comitum et illustrium scamna introductis. Sed graviores curae supervenientes hoc consilium disturbavere, cujus fundamenta posuit non in eleganti dissertatione Caspar Lerch von Durmstein.

Art. III Promittit Leopoldus, se sine consensu Ordinum imperii nullum statum sessionem aut votum in Comitiis habentem ejus usu prohibiturum, aut ab ejus exercitio suspensurum; verba sunt: sollen und wollen — ohne der Churfürsten, Fürften und Stände vorgebenden einrath und bewilligung feinen Reichsftand, ber sessionem et Votum in den ReichsCollegiis hehrbracht, bavon suspendiren ober ausschließen. Hic locus est notabilis, quoniam ex eo sequitur, imperatorem non posse sine consensu statuum imperii ulli statui jus adimere, juri sessionis in Comitiis aequivalens, aut praevalens. Per consequens non poterit imperator nisi consuetis Comitiis declarare, statum ullum in Imperii bannum incidisse, nec Principem a suae ditionis administratione excludere, eique substituere curatores aut administratores velut prodigo aut absenti. Nam si hoc potest, eo ipso statum aliquem jure quoque voti in Comitiis privabit. Nam qui Imperii Banno gravatur, aut administratione regalium privatus est, utique et jure sessionis in comitiis privatur, quod non competit ratione personae et familiae, sed ratione Superioritatis, quam vocant Territorialis. Hinc videmus, Episcopum Argentoratensem non nisi in plenis comitiis exclusum fuisse jure sessionis, eique administratores episcopatus constitutos. Causam autem autores

396 Notae

Capitulationis habuere gravem, cur hoc ab imperatore novo stipularentur, quoniam Ferdinandus II. banno imperiali et proscriptione usus erat paulo liberius. Nam Palatinum omni jure ac ditione exuerat, Electoribus tantum longe post factum, non vero et statibus consultis. Nam toto sui imperii tempore Comitia ordinum nulla habuit. Ducem vero Megalopolitanum ditione spoliavit, ne Electoribus quidem auditis, multosque imperii Comites per Sueviam et Franconiam proscriptionibus afflixit.

Articulo IVto video Sabaudiae Ducis causam magno calore agi ab Electoribus, cujus duas comperi rationes, unam quod pro Sabaudo Gallus agebat, cujus legati magnam in Francofurtensi Electionis conventu exercebant autoritatem; alteram, quod Sabaudus ipse Electorum benevolentiam cap-Cur Gallus faveret Sabaudo, manifesta ratio erat. Christina enim Sabaudiae Ducissa, Regis christianissimi matertera erat et ditionem ex Gallorum sententia administrabat. De Gallicae autem factionis potentia in conventu Francofurtensi erit plura dicendi locus. Sabaudus captaverat benevolentiam Electorum tractatu inito cum quibusdam ex ipsis et nominatim Electore Palatino, ubi cautum erat, ut ipse Electoribus cederet, contra Electores Sabaudo titulum Altitudinis Regiae, Altesse Royale, largirentur. Quae benevolentiae captatio non parum valida fuit, nam id tunc agebant Electores magno studio, ut prae caeteris imperii Principibus dignitate atque honoribus eminerent. Scimus, Electorum Legatos titulum Excellentiae a reliquis postulasse, non tamen reliquorum legatis reddere voluisse, multaque alia id genus fuisse agitata. Et in hac ipsa capitulatione articulo sequenti videmus Electores sibi cavisse, ac suis legatis, dum ab imperatore stipulantur, Legatos suos omnibus aliis non regiis praelatum iri.

Articulo VIto non parum juri suo prioribus capitulationibus quaesito adjicere conantur Electores. Cum enim prioribus capitulationibus potestatem tantum conveniendi inconsulto licet imperatore vi unionis semel initae sibi reservassent, hic jus sibi sumunt etiam Unionem suam ad novos articulos extendendi, et ab imperatore stipulantur eorum articulorum approbationem in antecessum, quod nonnihil durum videtur. Neque enim justum est, ut Electorum conventus plus sibi juris tribuat, quam ipse conventus omnium At vero constat, comitia nihil constatuum sive comitia. cludere posse sine confirmatione imperatoris, quare nec rationis est, ut novos articulos unionis suae in suo conventu condant Electores, quos imperator sine ullo examine statim ex vi capitulationis suae probare teneatur. Caeterum ut obiter dicam, eodem argumento videtur colligi posse, imperatorii jus esse mittendi semper Legatum, qui in quibuslibet conventibus circularibus praesideat, et impediendi, ne quid se inconsulto concludatur, ne scilicet plus possint conventus circulares quam comitiales; sed hoc obiter.

Articulis III et VIImo multa constituuntur in favorem statuum et immediatorum contra eorum subditos, et cavetur art. III, ut nulla mandata pro subditis contra status in judicio aulico et camera decernantur, nisi consultis antea statibus; art. autem VII jus datur statibus, sibi ipsi armis suis vicinorumque jus dicendi contra subditos. In quo etiam nonnulla continentur duriuscula, nisi mitius explicentur. Nimirum non video, quid vetet, quo minus judicium aulicum et Camera mandata sine clausula decernere possint, quibus prohibeatur Princeps ab actu aliquo violento, quo subditis damnum inferri

possit irreparabile et causa ita vulnerari, ut postea remedium non ferat. Et quis non videt, si jus est principibus armis suffocandi liberiores subditorum querelas, nullos unquam subditorum contra Principes processus admittendos? tamen huic ipsi capitulationi contrarium est. Cavetur enim causa semel in judicium deducta nihil amplius a principibus de facto agendum esse. Satis autem intelligi potest ex hoc articulo, Electores quosdam et status jam tum liberis quibusdam civitatibus aut pro liberis se gerentibus perniciem fuisse machinatos. Certe Coloniensis jam tum Leodium in potestatem redegerat. Monasteriensis et Moguntinus, ille Monasterio, hic Erfordiae, insidiabantur. Cumque hi omnes essent in foedere Rhenano, foedus autem Rhenanum dudum meditatum statim post capitulationem coiverit, dubitari non debet, plurima ex foederatorum sententia in hac capitulatione fuisse constituta. Unde articulo IX defenditur subditis aut civitatibus municipalibus foedera cum exteris inire, Hanseaticae unionis, alteriusve causae praetextu. Quod judicium est, eos qui civitatibus insidiabantur, voluisse eis auxilia praescindere, ne scilicet ipsis liceret cum exteris, ut foederatis Belgii ordinibus, aliisque foedus inire.

Articulo XII promittit Leopoldus se semper Augusti titulum mereri velle, ac nulla imperii bona alienaturum aut alienata revocaturum. Ubi notandum est, quae de bonis ordinis Johannitarum repetendis dicuntur, intelligi debere de illis, quae in foederatorum ordinum sunt potestate. Et constat Cardinalem Hassiacum vehementer hanc restitutionem solicitasse et Imperatoris pariter et Regis Franciae legatos Hagae Comitis paulo ante novissimum bellum idem multo studio egisse. Res eo processerat, ut Melitenses in mediteraneo mari quasdam Hollandorum naves detinerent; sed

mox destitere, ne piratorum invidia laborarent, neve Batavi, classe in Mediterraneum mare missa, Turcarum rem contra Melitenses agerent, praetextu restabiliendae libertatis commerciorum navigationis. Constat etiam jam tum multas Christianorum querelas de Melitensibus audiri, ac nonnullos contra institutum ordinis ipsas Christianorum naves, cum latere se posse credebant, infestasse.

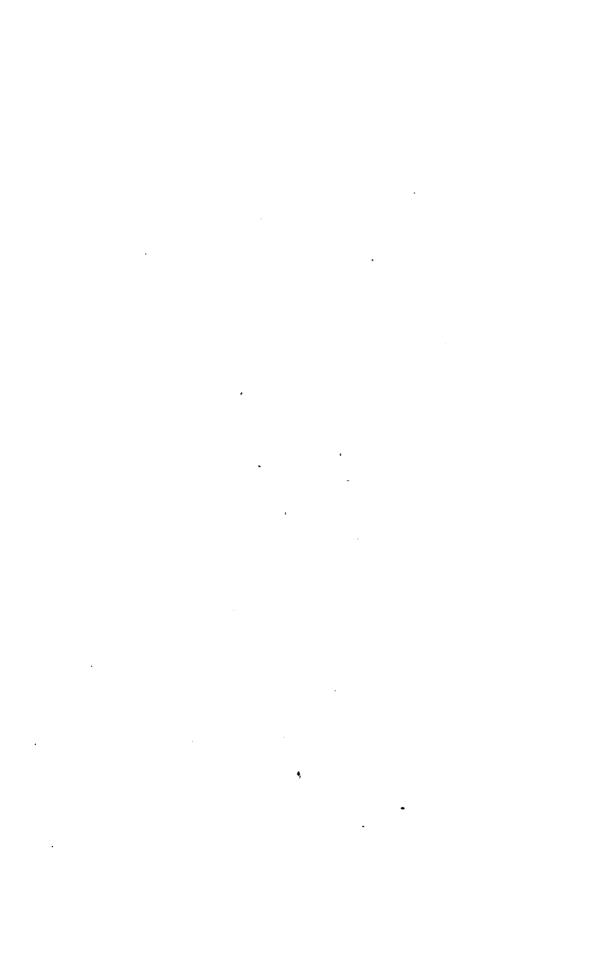

# Inhalt.

| Borwort S. VII—LII.                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Einleitung S. I—XXXVI.                                             |           |
| •                                                                  | Ceite     |
| A. Leibnitius Electori Moguntino dedicat scriptum:                 |           |
| Nova Methodus etc                                                  | 1         |
| B. Leibniz' Bemühungen um ein kaiferliches Privileg für ben        |           |
| Plan seiner Semestria S. 7—108.                                    |           |
| I.                                                                 |           |
| 1. Die Direction bes beutschen Bucherwesens an Churmaing gu gieben |           |
| (1668)                                                             | 9         |
| 2. Notanda das Commiss. betr                                       | 11        |
| II. De vera ratione Reformandi rem literariam Meditationes         |           |
| (1668)                                                             | 17        |
| III. Boineburgius ad Lambecium, M. 18. Oct. 1668                   | 20        |
| IV. Gubenus an Laffer zu Mainz, W. 21. Oct. 1668                   | 24        |
| V. Leibniz an Gubenus, im Herbste 1668                             | 25        |
| VI. Leibniz an den Kaiser Leopold I., F. 22. Oct. 1668             | 27        |
| VI. Memorial was bei Churf. Gnaden zu gedenden 19/22 Rob. 1668     | 30        |
| VIII.                                                              |           |
| 1. Leibnitius ad Lambecium                                         | 34        |
| 2. Semestria Literaria                                             | 89        |
| 3. Consilium de Literis instaurandis condendaque Encyclo-          |           |
| paedia                                                             | 45        |
| 4. Propositio                                                      | <b>52</b> |
| IX. Gubenus an Leibnig, B. 9. Dezbr. 1668                          | 56        |
| X. Leibniz an Gubenus, M. 11. Jan. 1669                            | 58        |
| XI. Leibnitius ad Lambecium, M. 11. Jan. 1669                      | 61        |
| XII. Gubenus an Leibnig, 2B. 7. Febr. 1669                         | 62        |

|                                                                        | Geite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| XIII. Leibnig an ben Reichs-Bice-Rangler, Grafen b. Ronigsed           | . 63  |
| XIV. Leibnitius ad Lambecium, M. 18. Nov. 1669                         | 74    |
| XV.                                                                    |       |
| 1. Boineburg an ben R. B. C. Grafen v. Königsed                        | 77    |
| 2. Leibnig an ben Raifer Leopold I., F. a./M., 18. Rob. 1669           | 81    |
| XVI.                                                                   |       |
| 1. Leibniz an Gudenus, M. 18. Nov. 1669                                | 84    |
| 2. Nuclei Librarii Semestralis utilitas, imo necessitas                | 86    |
| XVII. Boineburgius ad (Lambecium), M. 18. Nov. 1669                    | 93    |
| XVIII. Leibnig an Gubenus, D. 19. Dezbr. 1669                          | 102   |
| XIX. Leibnitius ad Lambecium (versus finem anni 1669)                  | 105   |
| XX. Boineburg an ben R. B. C. Grafen v. Ronigsed, Ende 1669            | 107   |
| XXI. Gubenus an Leibniz, 28. 9. Jan. 1670                              | 108   |
| C. Zwei Plane zu Societäten, aus ben Jahren 1669—1672.<br>S. 109—148.  |       |
|                                                                        |       |
| I. Grundriß eines Bebendens von aufrichtung einer Societät in Teutsch: |       |
| land zu aufnehmen ber Runfte und Bigenschafften                        | 111   |
| II. Bebenden von aufrichtung einer Academie ober Societät in Teutsch   | 199   |
| land, zu aufnehmen ber Runfte und Bifenschafften (nicht vollenbet)     | 133   |
| D. Kleinere Auffätze, aus ben Jahren 1668—1670. S. 149                 |       |
| <b>—478.</b>                                                           |       |
| I. Notata quaedam varia de Imperio R. G                                | 151   |
| II. Contra Severinum de Monzambano                                     | 161   |
| III. De foedere Rhenano                                                | 163   |
| IV. Jegige Bilance bon Europa                                          | 166   |
| V. Ginige politische Bebanten                                          | 168   |
| VI. Quanti sit momenti, Imperium esse apud domum Austriacam            | 170   |
| VII. Bon ben privilegien bes hochlöblichften Erzhauses Ofterreich      | 171   |
| E. Bebenden von der Securität des deutschen Reiches.<br>S. 179—327.    |       |
| I. Gebrängte Angabe ber politischen Stellung in D. bis 1672            | 181   |
| II. Bagichahl gegenwärtiger Conjuncturen. Bas anjezo zu thun zu        |       |
| Churmanng und bes reiches bestem                                       | 182   |
| III. Occasio consilii praesentis                                       | 185   |
| IV. Auszug (partis primae) eines Bebendens, fo de Securitate J.        |       |
| interna et externa stabilienda verfaffet                               | 186   |
| V. Bebenden, welchergestalt securitas publica i. et e. und status      |       |
| praosens im Reich jezigen Umbständen nach auf festen fuß zu            |       |
| fiellen                                                                | 193   |
| VI. Des Teutschen Reichs Bunds Exercitus, consilium, aerarium          | 257   |

| Inhalt.                                                                                                                    | 403        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VII. Auszug ber Continuation ober partis secundae obgedachten                                                              | Seite      |
| Bebendens                                                                                                                  | 258        |
| VIII. Continuatio ober Pars II                                                                                             | <b>262</b> |
| IX. habbeus von Lichtenflern, banifcher Agent, an Boineburg. Berlin,                                                       |            |
| 16. Nov. 1670                                                                                                              | 315        |
| X. (Dentichrift für Danemart jum 3mede eines nordbeutschen Bunbes                                                          |            |
| mit Ginschluß Dänemarks zur Sicherheit gegen Schweben)                                                                     | 319        |
| F. § Et ut eo sincerior. ©. 329-358.                                                                                       |            |
| I. (Auszug aus einem Schreiben von Leibniz vom 2. Oct. 1704) II. Lincker de Lutzenwick ad Leibnitium, Viennae, 30. Augusti | 331        |
| 1671                                                                                                                       | 332        |
| III. Quaedam obiter observata ad § et ut eo sincerior                                                                      | 334        |
| IV. In § Et ut eo sincerior, 3 Inst. Pac. Caesareo-Gallici                                                                 | 335        |
| G. Responsum in causa statuum feuda a tribus Episco-<br>patibus Metensi, Tullensi ac Verdunensi recogno-                   |            |
| scentium in puncto Exemtionis ut vocant                                                                                    | 359        |
| H. Notae breves selectae ad Capitulationem Leopoldi-                                                                       |            |
| nam, interpretationis Politicae specimen                                                                                   | 389        |

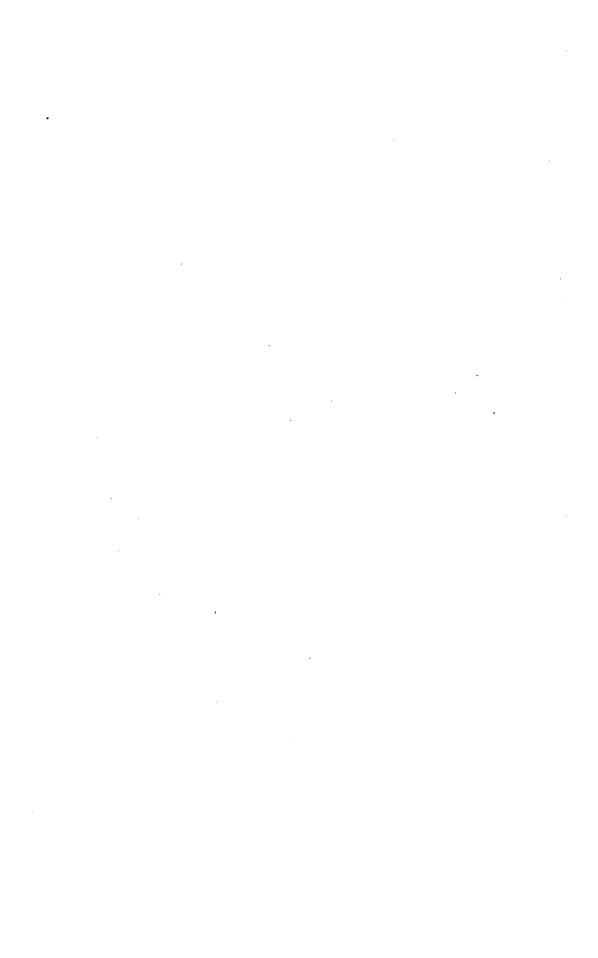

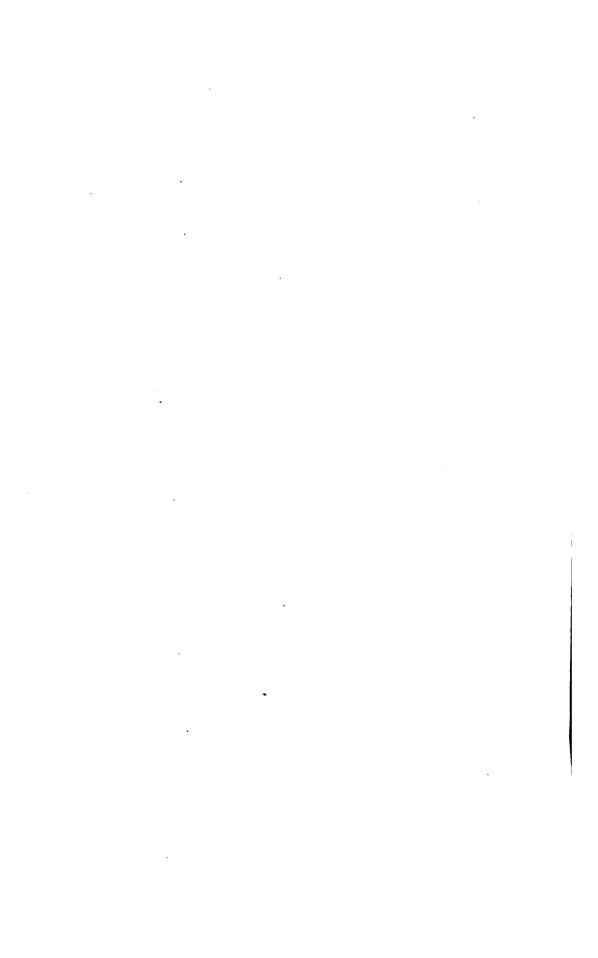

| · |  |   |     |  |
|---|--|---|-----|--|
| • |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
| • |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   | •   |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  | • |     |  |
|   |  |   | . · |  |
|   |  |   |     |  |
|   |  | ٠ |     |  |
|   |  | • |     |  |
|   |  |   |     |  |

• • . • .





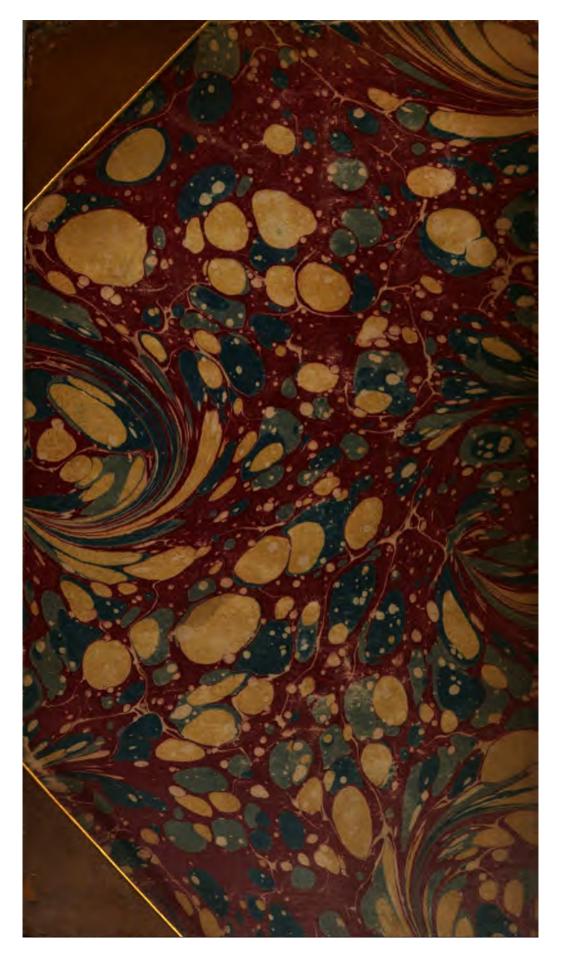